

A.v. Menzel von S. Linachjuß



### Liebhaber= Uusgaben



Mr. 7

# Künstler-Monographien

In Verbindung mit Anderen herausgegeben von H. Knackfuß

7 U.v.Menzel

1916 Bielefeld und Leipzig Verlag von Velhagen & Alasing

## U.v.Menzel von H.Anackfuß

Mit 150 Abbildungen, darunter sechs farbigen Einschaltbildern, nach Gemälden, Zeichnungen, Holzschnitten und anderen Druckblättern, und einem Titelbild Ø Neunte Auflage



1916 Bielefeld und Leipzig Verlag von Velhagen & Klasing Pon der ersten Auflage dieses Werkes ist für Liebhaber und Freunde besonders luxuriös auszgestatteter Bücher außer der vorliegenden Ausgabe

#### eine numerierte Ausgabe

veranstaltet, von der nur 12 Exemplare auf Extra-Kunstdruckpapier hergestellt sind. Jedes Exemplar ist in der Presse sorgfältig numeriert (von 1—12) und in einen reichen Ganzlederband gebunden. Der Preis eines solchen Exemplars beträgt 20 M. Ein Nachdruck dieser Ausgabe, auf welche jede Buchhandlung Bestellungen annimmt, wird nicht veranstaltet.

Die Verlagshandlung

Digitized by the Internet Archive in 2024 with funding from No Sponsor





Nach einer photographischen Aufnahme vom Hofphotograph K. Brasch in Berlin.

#### Vorwort.

Als ich vor zehn Jahren die Aufgabe übernahm, für die Folge der Künstler-Monographien einen Band über Menzel zu schreiben, hielt ich es für meine Pflicht, mich mit dem ehrwürdigen Meister, über dessen Künstlertätigkeit da berichtet werden sollte, ins Einvernehmen zu setzen. Menzel erklärte sich damit einverstanden, daß ich die Monographie über ihn schriebe; nur verbat er sich alle "Lobhudeleien". Der Vielbeschäftigte und Unermüdliche unterzog sich dann der Mühe, das ganze Manuskript mit der ihm eigenen Gewissenhaftigkeit durchzusehen. Sachliche Berichtigungen, Anderungen des Ausdrucks, Zusäte, Streichungen hat er daran vorgenommen. Zu seinem achtzigsten Geburtstage wurde ihm ein Exemplar des gerade fertig gewordenen Buches überreicht, und an eben dem Tage sprach er mir seine Zusriedenheit mit meiner Arbeit aus.

Den späteren Auflagen wurden nur einige Angaben über die letzten Jahre am Ende des Buches hinzugefügt.

Nun ist Adolph von Menzel tot. Sein Lebenswerk liegt abgeschlossen vor uns. Aber die Ehrfurcht vor der großen und merkwürdigen Persönlichkeit Menzels verwehrt es mir, dem Buch über sein Lebenswerk eine andere Fassung zu geben, als die es ist, in die er selbst hineingearbeitet und die er gutgeheißen hat.

Kaffel, im Herbst 1905.

B. Knackfuss.



### Adolph Menzel.



Abb. 1. Initiale aus Menzels "Geschichte Friedrichs des Großen". (Zu Seite 18.)

enn ein Künstler mit seinem Schaffenswerk in die Gegenwart hineinreicht, dessen Tätigkeit sich über mehr als zwei Dritteile eines Jahrhunderts ausdehnt, dessen Schöpfungen bei mehreren einander folgenden Menschengeschlechtern eine niemals schwankende Bewunderung gefunden haben, so gilt von einer solchen Persönlichkeit der Satz nicht, daß die geschichtliche Bedeutung eines Zeitgenossen nicht mit der dem Geschichtschreiber gebotenen Ruhe und Unbefangenheit ihrem wirklichen Werte nach beurteilt werden kann. Wohl mag sonst der Blick des Mitlebenden durch den ungenügenden Abstand am Erkennen der richtigen Maße verhindert, wohl mag sein Urteil durch den Einfluß des herrschenden Zeitgeschmackes, dem nur die

wenigsten sich vollständig zu entziehen vermögen, getrübt und hier zu Überschätzung, dort zu Verkennung geleitet werden: Adolph Menzel, das Bild einer klaren, zielbewußten und vom Tagesgeschmack nicht beirrten, völlig in sich abgerundeten und geschlossenen Künstlerpersönlichkeit, steht auf einem festbegründeten Standpunkt da, der solchen Zweifeln entrückt ist. Er gehört der Geschichte an als eine der glänzendsten Erscheinungen der deutschen Kunst im neunzehnten Jahrhundert.

Adolph Menzel wurde geboren zu Breslau am 8. Dezember 1815. Vater war der Vorsteher einer Mädchenschule; später verlegte sich derselbe auf Adolph wurde für einen gelehrten Beruf bestimmt, aber die Verhältnisse stellten sich dem Verfolg der dahin gerichteten Studien entgegen; und da der Knabe eine leidenschaftliche Liebe zur Kunst zeigte, kam es ganz von selbst dahin, daß er schon im Knabenalter zum Gehilfen seines Vaters wurde. Im Jahre 1830 verkaufte dieser sein lithographisches Geschäft und siedelte nach Berlin Dazu war der Gedanke mit bestimmend gewesen, daß Adolph hier eine bessere Gelegenheit zur Ausbildung seiner fünstlerischen Fähigkeiten finden würde. Schon 1832 im Januar starb der Bater, der auch in Berlin sich mit dem Anfertigen lithographischer Zeichnungen, bei denen sein Sohn ihm half, beschäftigt hatte, plöglich am Schlagfluß. Der eben Sechzehnjähriggewordene war jegt ganz Er zeichnete Flaschenetiketten, Entwürfe für Stubenauf sich selbst angewiesen. malerschablonen, Vignetten für Geschäftsempfehlungen und Preiskurante und was immer sonst sich ihm darbot als Mittel, seine Geschicklichkeit im Steinzeichnen und seine Erfindungsgabe zu verwerten (Abb. 3). Dabei verwendete er auf jede dieser Arbeiten eine solche Gewissenhaftigkeit, daß keine derselben eine verlorene Zeit für ihn bedeutete. Einen größeren Auftrag bekam er 1833 von dem Kunst= händler Sachse. Ein älteres lithographisches Werk, welches das Leben Luthers behandelte, sollte neu aufgelegt werden; und da die alten Platten nicht mehr brauchbar waren, wurde Menzel die Aufgabe zugewiesen, die Bilder von neuem auf Stein zu zeichnen. Dabei war es ihm unverwehrt, die gegebenen Vorbilder durch Hineinbringen von Leben und Charakter umzugestalten, so daß die neuen Zeichnungen in gewissem Sinne sein eigenes künstlerisches Werk wurden. Sommer des nämlichen Jahres trat er in die Gipsklasse der Akademie ein. schon nach kurzer Zeit blieb er wieder von der Akademie weg, da er sich über= zeugte, daß das, was damals dort gelehrt wurde, ihm nicht viel nüten könnte. Er führte nun für eben jenen Kunsthändler Sachse ein Heft lithographischer Zeichnungen aus, mit denen er zuerst als selbständiger Künstler an die Öffentlichkeit "Künstlers Erdenwallen. Componirt und lithographirt von A. Menzel", war der Titel des Heftes, das im Jahre 1834 erschien, das allgemeinen Beifall



Abb. 2. Bignette aus Menzels "Geschichte Friedrichs des Großen". (Zu Seite 18.)

fand und dem sogar der alte Gottfried Schadow öffentlich Worte warmer Anserkennung widmete. Es enthält sechs Blätter, von denen die fünf ersten je zwei Bilder tragen, und eine Titelzeichnung auf dem Umschlag. Die Titelzeichnung gibt eine Art Inhaltsübersicht in sinnbildlichen, in Zierwerk eingeslochtenen Darstellungen. Die Bildersolge erzählt ihr Thema, das dornenvolle Leben eines Malers, der erst nach dem Tode Anerkennung findet, kurz und klar. Unter jeder Darstellung ist eine kleine Vignette angebracht, die ein sprechendes Gleichnis enthält.



Abb. 3. Jagdeinladungskarte. Federzeichnung auf Stein. Eigentum und Berlag von R. Wagner in Berlin. (Zu Seite 3.)

X



Abb. 4. Aus dem Heft lithographischer Federzeichnungen "Künstlers Erdenwallen" (1834): "Keim". "Erstes Aufbligen des Genies, die Preiserteilung besteht in Prügeln."—"Kaum entschlüpft der Schmetterling der Puppe und regt die Schwingen zu eigenem Flug, so bedroht ihn die Fangklappe." Eigentum und Berlag von R. Wagner. (Zu Seite 5.)

Die Unterschrift besteht jedesmal in einem einzigen Wort. Diese Knappheit und Sicherheit des Ausdrucks, die schon in dem Jugendwerk in Wort und Form hervortritt, ist bezeichnend für Menzels ganze Art. Im "Keim" sehen wir das Talent des Helden der Bildergeschichte sich dadurch äußern, daß er als kleiner Junge den Fußboden bekritzelt (Abb. 4). Der "Trieb" macht sich Lust im heimlichen üben künstlerischer Tätigkeit des Heranwachsenden. Aber "Zwang" sesselt den Jüngling an einen verhaßten Beruf, die er sich durch die Flucht "Freiheit" versungling an einen verhaßten Beruf, die er sich durch die Flucht "Freiheit" versungling an einen verhaßten

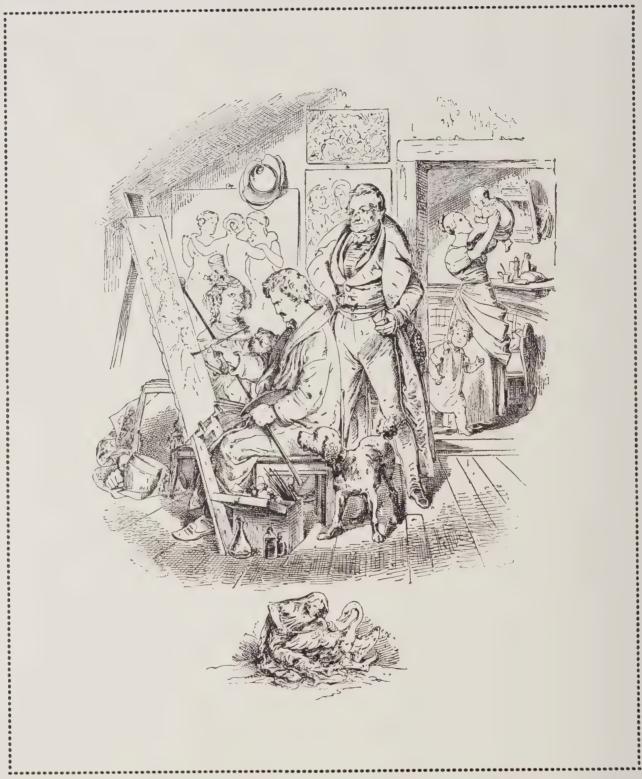

Abb. 5. Aus dem Heft lithographischer Federzeichnungen "Künstlers Erdenwallen" (1834): "Wirklichkeit". "Brotstudium, Sorge." — "Dem Schwan werden die Flügel beschnitten." Eigentum und Berlag von R. Wagner in Berlin. (Zu Seite 6.)

schuse" In der Akademie macht er darauf "Schule" durch, und der Beginn freier Künstlertätigkeit bringt ihn in "Selbstkampf". "Liebe" gewährt ihm Trost. Aber auf die "Luftschlösser", die er im Jugendrausche baut, folgt die "Wirklichkeit" mit bitterer Brotarbeit (Abb. 5). Das "Ende" ist ein frühzeitiger Tod im Kreise einer in Dürstigkeit zurückbleibenden Familie. Und dann bringen seine hinterlassenen Werke ihm "Nachruhm". — Ein Zeichen der Anerkennung, die diese Blätter um der geistreichen Ersindung und der scharf kennzeichnenden Darstellung willen in den Kreisen der Künstlerschaft fanden, war die durch einstimmige Wahl erfolgte Aufnahme Menzels in den "Jüngeren Berliner Künstlerverein", gleich nach dem Erscheinen des Heftes.



Abb. 6. Kopfleiste zur Sachseschen Kunstzeitung. Zeichnung auf Holz, geschnitten von Baudouin.

Nach der Bollendung von "Künstlers Erdenwallen" nahm Menzel sofort eine Bilderfolge von anderer Art in Arbeit, die er ebenfalls in Lithographie, aber nicht wie jenes erste Werk in leichter Federzeichnung, sondern mit der Kreide in mehr malerischer Behandlung ausführte: "Denkwürdigkeiten aus der brandenburgischen Geschichte". Die Folge bestand aus einem Umschlagtitel und zwölf Bildern. Gegenstände derselben waren: Die Predigt des Christentums bei den Wenden durch den heiligen Vicelin, die Erstürmung der Feste Brennabor durch Markgraf Albrecht den Bären, die Belehnung Friedrichs von Hohenzollern mit der Wark Brandenburg, der Übertritt des Kurfürsten Joachim II. zum Luthertum, die

Erbhuldigung der preußischen Landstände vor dem Großen Kurfürsten, die Schlacht bei Fehrbellin, die Weihung Kurfürst Friedrichs III. zum König in Preußen, die Ein= wanderung der Salzburger Protestanten, die Schlacht bei Mollwitz, Friedrich der Große vor Leuthen, die Freiwilligen von 1813 und ein Schlußblatt "Liktoria!" Im Jahre 1836 war das Werk fertig. Heute mehr anerkannt als zur Zeit seiner Erscheinung, bekundet dasselbe eine er= staunsiche Unabhängigkeit des jungen Menzel von dem herrschenden Kunstgeschmack der Zeit. Während man sich sonst damals Geschichtsdarstellungen aus dem Mittelalter nicht anders als im Gewande der Romantik denken konnte und Begebenheiten aus nachmit= telalterlicher Zeit im allge= meinen für überhaupt nicht recht darstellungswürdig hielt,



Abb. 7. Aus den Holzschnittbildern zur "Geschichte Friedrichs des Großen" (1839—1842). Kampf im Engpaß. Schlußvignette zu dem Kapitel über den Feldzug des Jahres 1745. (Zu Seite 18.)



Abb. 8. Aus den Holzschnittbildern zur "Geschichte Friedrichs des Großen" (1839—1842).
Friedrich der Große und Cocceji.
"Friedrich ... entschloß sich jetzt, (in der Justizverwaltung) mit Macht durchzugreisen und schnell Ordnung zu schaffen. An dem Minister Cocceji fand er den Mann, der zu einem solchen Geschäft Einsicht und Kraft besaß."
(Zu Seite 18.)

ging Menzel gar nicht auf eine romantische Verklärung der Begebenheiten, sondern auf die möglichste geschichtliche Treue, auf glaubwürdige Veranschaulichung der Tatsachen aus, und gerade in den Vildern aus der jüngeren Zeit erreichte er hierin das Beste. Es dürste wohl kein gemaltes Historienvild aus jener Zeit nachzuweisen sein, das so viel schlichte Natürlichkeit und ebendadurch eine solche Wahrheit der Veranschaulichung enthielte, wie Menzels Schilderung des Einzugs der Salzburger Protestanten. Das dem glücklichen Erfolg der Besreiungskriege gewidmete Schlußblatt "Viktoria" ist eine ganz großartige Schöpfung: ein in weiter Ferne sich verzlierendes Schlachtseld, die überlebenden in tieser Bewegung, kampsesmüde Männer



Abb. 9. Aus den Holzschnittbildern zur "Geschichte Friedrichs des Großen" (1839—1842). Friedrich der Große in seinem Arbeitszimmer im königlichen Schloß zu Potsdam. (Zu Seite 18.)

und Jünglinge, Verwundete und Gesunde, alle einig in dem Gefühl des Dankes gegen den Höchsten, der die preußischen Fahnen zum Siege geführt. — Wenn in den Darstellungen aus der mittelalterlichen Geschichte nicht das gleiche Maß von Glaubhaftigkeit der äußeren Erscheinung erreicht ist wie in denjenigen aus jüngerer Zeit, so kann man das selbstredend nicht dem Zeichner zum Vorwurse machen; denn die Erforschung der deutschen Vorzeit lag damals noch in den Windeln; aber alles, was ihm an Studienmaterial für das Aussehen der Menschen entlegener Jahrhunderte erreichbar war, hat Menzel mit der größten Gewissenhaftigkeit benutzt.

Während er an den Brandenburgischen Denkwürdigkeiten arbeitete, machte Menzel, ohne Unterweisung, seine ersten übungen in der Ölmalerei. Dabei war ihm

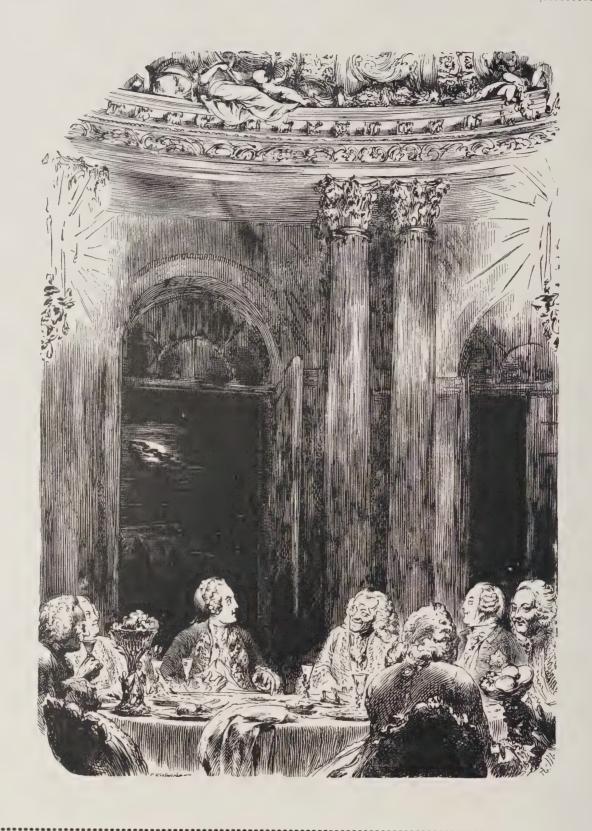

Abb. 10. Aus den Holzschnittbildern zur "Geschichte Friedrichs des Großen" (1839—1842). Tafelrunde Friedrichs des Großen zu Sanssouci.

Tafelrunde Friedrichs des Großen zu Sanssouci.
"Die Abendmahlzeit pflegte den Kreis der Vertrauten zum heitersten Genusse zu vereinen. Hier war alles Wich und Geist, und Voltaire und Friedrich standen einander als die Herrscher im Reiche des Geistes gegenüber." — Menzel hat in seinem dem Buche angehängten "Historischen Nachweis zur Verständigung einiger Illustrationen" zu diesem Bild die Erläuterung gegeben: "Abendtafel im Salon des Schlosses von Sanssouci. Derselbe an Ort und Stelle gezeichnet. Friedrich zur Linken sitzt Voltaire, dem sich Feldmarschall Keith und Warquis d'Argens anreihen. Dem letzteren gegenüber, auf der anderen Seite des Tisches, sitzt der Lord-Warschall Keith. Sämtlich nach gleichzeitigen Porträts." (Zu Seite 18.)



Abb. 11. Aus den Holzschnittbildern zur "Geschichte Friedrichs des Großen" (1839—1842). Hauptmann von Möllendorf bei Leuthen. "Es ging auf einen versperrten Torweg los. Man stieß und riß die Flügel auf; zehn Gewehre lagen im Anschlag; der Anführer, an der Spike eines mutigen Haufens, stürzte sich darunter." (Zu Seite 18.)



Abb. 12. Aus den Holzschnittbildern zur "Geschichte Friedrichs des Großen" (1839—1842). Die Gefangennahme des Generals Fouqué durch österreichische Dragoner bei Landshut. (Zu Seite 18.)



Abb. 13. Aus den Holzschnittbildern zur "Geschichte Friedrichs des Großen" (1839—1842). Friedrich der Große bei der Belagerung von Schweidniß. "Friedrich war endlich dieser erfolglosen Experimente überdrüssig. Er übernahm selbst die Leitung der Belagerungsarbeiten und brachte bald einen rascheren Gang der Dinge zuwege." (Zu Seite 18.)



Abb. 14. Aus den Holzschnittbildern zur "Geschichte Friedrichs des Großen" (1839—1842). Gesechtserwartung. "Alles drohte einen unerhörten Kampf (im Frühjahr 1774). Aber — es kam zu keiner einzigen großen Schlacht." (Zu Seite 18.)



Abb. 15. Aus den Holzschnittbildern zur "Geschichte Friedrichs des Großen" (1839—1842). Der alte Friz, von den Generalen Pfuhl und Rohdich begleitet, auf der Terrasse vor der Bildergalerie von Sanssouci. (Zu Seite 18.)

die Linkshändigkeit, die ihm von Kindheit an eigen war, ein Hindernis; aber durch die eiserne Ausdauer seiner Bemühungen brachte er es dahin, bald eine ganz gleiche Geschicklichkeit in beiden Händen zu erlangen. Sein erstes Ölbild führte er im Jahre 1836 aus, "mehr knetend als malend" nach seinem eigenen Ausdruck; es



Abb. 16. Aus den Holzschnittbildern zur "Geschichte Friedrichs des Großen" (1839—1842). Der alte Friz im Manöver.

"Noch im August 1785 hatte er, bei der schlesischen Revue, sechs Stunden lang in einem kalten und heftigen Regen zu Pferde gesessen und alles Angemach der Witterung ruhig ertragen." (Zu Seite 18.)



Abb. 17. Heimkehrende Husarenpatrouille. Getuschte Federzeichnung von 1844. Photographieverlag von Gustav Schauer in Berlin.

88

stellte eine Schachpartie vor. Darauf folgte ein Bild mit dem Titel "Auf zu den Waffen!" — eine Schilderung aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Erst das dritte Bild, "Konsultation beim Rechtsanwalt", 1837 gemalt, erregte beim Bublikum Aufsehen. Im nächsten Jahre entstand ein Gemälde: "Der Familienrat", die Schilderung einer an sich ganz anspruchslosen Situation in der Tracht der höheren Stände des siebzehnten Jahrhunderts. Das Bild war von der herrschenden gleichzeitigen Sittenmalerei ebenso verschieden, wie die Kompositionen der Branden= burgischen Denkwürdigkeiten von der damaligen Historienmalerei: nichts Anekdotisches, nichts von Sentimentalität, aber schärfste Kennzeichnung lebenswahrer Charaktere und schlagende Natürlichkeit des Ausdrucks; dabei war es ein wirkliches Gemälde, von echtem malerischen Reiz, von reicher, aber ganz ungekünstelter, naturwahrer Wirkung. Im Jahre 1839 kam ein Gemälde, betitelt "Ein Gerichts= tag", zur Ausstellung. Da sehen wir vor dem Tribunal die Bahre einer er= mordeten Dame, die vorgeführten Mörder auf der einen Seite und an der anderen den Gatten der Erschlagenen, der auf die Knie gesunken mit leidenschaftlicher Gebärde um Rache schreit, während das kleine Söhnchen betrübt, aber noch ohne das Schreckliche ganz zu begreifen, dabei steht. Wenn heutzutage dieses Bild, das sich gleichfalls in die Tracht des siebzehnten Jahrhunderts kleidet, weniger sym= pathisch berührt, weil wir das starke Mitsprechen des novellistischen Inhalts in einem Bilde nicht mehr lieben, so kam es ebendeswegen dem Verständnis des damaligen Publikums näher, das noch sehr weit von der Einsicht, daß ein Gemälde vor allem durch seine malerischen Eigenschaften zum Kunstwerk wird, entfernt war.

Nebenher führte Menzel verschiedene lithographische Zeichnungen aus, in denen er figürliche Darstellungen mit Zierwerk durcheinander wob. So, unter vielen anderen, das Gesellendiplom des Zimmergewerks von Berlin (1834), den Gesellenbrief der Maurer von Berlin (1838), das Diplom des Offizier=Schieß=

Vereins (1839) und — das schönste Blatt von allen — eine Verbildlichung der Vitten des Vaterunsers. Unerschöpflichkeit der Phantasie, Geschmack der Anordnung, Geist und an geeigneter Stelle auch Witz und Laune machen diese Blätter zu modernen Seitenstücken von Dürers Randzeichnungen im Gebetbuch Kaiser Maximilians.

Im Jahre 1839 wurde an Menzel eine Aufgabe gestellt, die ihn dazu führte, seinen Forschersleiß einem bestimmten Zeitalter zuzuwenden und dasselbe so gründlich kennen zu lernen, daß es vor seinem geistigen Auge vollständig lebendig wurde, als ob es Gegenwart wäre. Das ist das Zeitalter Friedrichs des Großen, dessen Erscheinungsformen durch Menzel mit einer einzigartigen umfassenden Gründlichkeit der Nachwelt zu lebensgetreuer Anschauung gebracht worden sind.

Der Buchhändler Weber in Leipzig hatte den Gedanken, eine illustrierte Geschichte Friedrichs des Großen herauszugeben. Für den Text gewann er den sonst besonders durch seine kunstgeschichtlichen Schriften bekannt gewordenen Franz Rugler, und dieser war es, der Adolph Menzel als die geeignetste Kraft, um die bildliche Ergänzung zu dem geschriebenen Wort zu schaffen, in Vorschlag brachte.

Im März des genannten Jahres wurde der betreffende Vertrag abgeschlossen, den, da Menzel noch minderjährig war, dessen Vormund mitunterzeichnen mußte. Die Zahl der zu liefernden Abbildungen, die für den Buchdruck auf Holz ge-

zeichnet werden sollten, wurde auf vierhundert bemessen.

Hatte Menzel schon bei Gelegenheit seiner Zeichnungen zur brandenburgischen Geschichte Veranlassung gehabt, sich mit dem Großen König und seiner Umgebung



Abb. 18. Aus den Holzschnittbildern zu den Werken Friedrichs des Großen (1843—1849). Begräbnis auf dem Schlachtfelde. Gezeichnet zu Kapitel 14 der "Geschichte meiner Zeit". "Die Preußen hatten — nach der Schlacht bei Kesselsdorf — an Toten 41 Offiziere und 1621 Soldaten." (Zu Seite 22.)



Abb. 19. Aus den Holzschnittbildern zu den Werken Friedrichs des Großen.
Husarenvedette.
Gezeichnet 1844, Vignette zu dem die Geschichte des Friedens von Dresden enthaltenden "Appendix zur Geschichte meiner Zeit". (Zu Seite 22.)



Abb. 20. Aus den Holzschnittbildern zu den Werken Friedrichs des Großen (1843—1849). Vignette zu dem die Schwierigkeiten der Weitersführung des Kriegs im Winter 1759 auf 1760 beshandelnden 11. Kapitel der "Geschichte des Siebensjährigen Kriegs". (Zu Seite 22 u. 24.)

zu beschäftigen, so vervollständigte er jett seine hierauf bezüglichen Kenntnisse mit der denkbar größten Gewissenhaftig= Er suchte jedes Bildnis Fried= richs II., Gemälde oder Kupferstich, auf und zeichnete es ab, bis er die Persön= lichkeit seines Helden in allen Abschnitten seines Lebens, von der Kindheit bis zum Greisenalter, auswendig wußte. Und ebenso eignete er sich die Kenntnis vom Aussehen der dem König nahe= stehenden Versonen an. Die Uniformen der Zeit, die ihm aus dem Berliner Montierungsdepot zur Verfügung gestellt wurden, zog er lebenden Modellen an und studierte sie bis in jede Einzelheit. Er zeichnete die Örtlichkeiten, die Möbel, die Kleider, jedes erhaltene Ge= brauchsgerät, kurz alles, was einst zu Friedrich dem Großen in Beziehung ge= standen hatte, von verschiedenen Seiten Mit der gleichen Gewissenhaftig= ab. keit verschaffte er sich die Kenntnis von den Gegnern des Preußenkönigs und ihren Truppen. Besonders in Dresden machte er im Jahre 1840 mehrere Wochen

**||\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde** 

lang die eifrigsten Studien. Wohl niemals hat ein Künstler sich eine vergangene

Zeit so ganz zum Eigentum gemacht.

Menzel führte die Zeichnungen mit dem Bleistift oder der Feder auf dem Holzstock aus. Die ersten Versuche in der Holzzeichnung hatte er im Jahre 1838 mit Illustrationen zu Chamissos "Peter Schlemihl", dann im folgenden Jahre mit einem Blatte "Der Tod Franz von Sickingens" gemacht. Bei diesen hatte er die Schwierigkeit, die auch bei den ersten Zeichnungen zum Friedrichswerk noch bestand, zu überwinden, daß er auf ungrundierte Holzplatten zeichnen mußte. Danach wurde das in Paris längst gebräuchliche Verfahren, die Platten mit



Abb. 21. Aus den Holzschnittbildern zu den Werken Friedrichs des Großen (1843—1849). König Friedrich von Truppe zu Truppe eilend. Zeichnung zu dem das Jahr 1757 behandelnden 6. Kapitel der "Geschichte des Siebenjährigen Kriegs". (Zu Seite 22.)

einer weißen Grundierung zu überziehen, wodurch erst die Anwendung des Bleistifts ermöglicht und überhaupt die Arbeit des Zeichners erheblich erleichtert wurde, in Berlin bekannt. Eine größere Zeichnung auf dem in solcher vorteilhafteren Weise vorbereiteten Holzstock führte Menzel 1840 zur vierhundertjährigen Feier der Erfindung der Buchdruckerkunst aus: "Gutenberg mit dem ersten Druckbogen der Bibel". — Beim Durchblättern des Friedrichsbuches sieht man deutlich, wie der Zeichner im Verlauf der Arbeit immer mehr in die Technik hineingekommen ist, die seinen Gedanken entsprach, die er zu jener glänzenden, sprechenden und wirkungsvollen Vortragsweise gelangte, die in ihrer Art ohnegleichen geblieben ist. Man sieht aber auch, wie die Formschneider sich immer mehr in des Zeichners

Anachfuß, Adolph Menzel.

Art und Weise hineingearbeitet haben. An die Holzschneidekunst, die ja ganz vor kurzem erst wieder zu neuem Leben erwacht war, waren in Deutschland auch nicht annähernd solche Ansprüche schon gestellt worden, wie es die Menzelschen Zeichnungen taten. Indem die Holzschneider, denen die Aufgabe zufiel, vor allen Ludwig Unzelmann, ein Schüler von Gubit, und die Brüder Albert und Otto Vogel, im Verfolg der Arbeit dahin gelangten, daß sie den sicheren, lebendigen und charaktervollen Strichen Menzels in Kraft und Feinheit mit vollkommener Treue folgen konnten, haben sie Meisterwerke des Formschnitts zustande gebracht. Menzels Zeichnungen begnügten sich nicht mit Umrissen und allgemeinen Schatten= angaben, sondern sie steigerten die Lebendigkeit der Wirkung durch die kräftigste malerische Behandlung, die den Unterschieden der Farbentone gerecht wurde und der Natur auch darin nachging, daß dasjenige, was sich dem Auge mit Deutlichkeit darbietet, scharf und klar, das unbestimmt und verschwommen Erscheinende aber mit dem Reiz des Ineinanderfließens wiedergegeben wurde. Niemand in Deutsch= land — fast könnte man sagen in Europa — malte damals so malerisch wie Menzel zeichnete (Abb. 1, 2, 7 bis 16, 150). Die kunstgeschichtliche Bedeutung dieser Buchillustrationen ist so groß wie ihr künstlerischer Reiz, und daneben erfreuen den Beschauer auch die geistreichen Einfälle des Zeichners, die in den Anfangsbuchstaben und Vignetten und in manchen, im Text nur Angedeutetes weiterführenden Abbildungen sich äußern. Die handelnden Persönlichkeiten, vor



Abb. 22. Aus den Holzschnittbildern zu den Werken Friedrichs des Großen (1843—1849). Der König am Wachtfeuer im Lager von Bunzelwiß. Zeichnung zum 14. Kapitel der "Geschichte des Siebenjährigen Kriegs". (Zu Seite 22.)



Abb. 23. Aus den Holzschnittbildern zu den Werken Friedrichs des Großen (1843—1849). Preußische Infanterie eine Verschanzung stürmend. Zeichnung zu Kapitel 16 — Feldzug von 1762 — der "Geschichte des Siebenjährigen Kriegs". (Zu Seite 22.)

allem Friedrich selbst, werden vor unseren Augen in sprechender Kennzeichnung lebendig, die Charaktere wie die feinsten Regungen der augenblicklichen Empfindung kommen in Haltung und Mienen der Figuren, trot des kleinen Maßstabes, in staunenswürdiger Weise zum Ausdruck. Wir sehen die pikante Wirkung, welche das Bewegen dunkelgekleideter Gestalten in den lichten Rokokoräumen hervorbringt, und wir empfinden den Reiz der verschiedenartigen Stimmungen im Freien, von sonniger Morgenfrische wie von stichdunkler Nacht, in der beim Schein einer einsamen Laterne erst nach und nach die Gestalten erkennbar werden, von dumpfer Bewitterschwüle wie von eintönigem endlosen Landregen oder von klarem Mond= schein. Auch das flimmernde Kerzenlicht in Sälen mit spiegelnden Säulen wird uns anschaulich vorgeführt, sowie die festliche Lichtpracht von Illumination und von Fackelzug. Der Künstler weiß mit der gleichen Sicherheit uns auf das glatte Hofparkett und auf blutgetränkte Schlachtfelder zu führen. Ja, die Soldatenbilder, die möchte man eigentlich als das Wunderbarste in dem ganzen Buch bezeichnen. Die straffe Zucht in der geschlossenen Truppe, die Erwartung des Kampfes, das todesmutige Hineinstürmen in das feindliche Feuer, verzweifelndes Ringen und heldenhaftes Ausharren, fröhlicher Reitermut und rasendes Ungestüm, Begeisterung und Niedergeschlagenheit — das alles ist mit einer Wahrheit geschildert, als ob der Zeichner seine Studien mitten unter einschlagenden Kugeln

und blitzenden Alingen gemacht hätte. Da offenbart sich ein künstlerisches Vorstellungsvermögen, das an das Unbegreifliche grenzt. Und dabei hat alles den bestimmten Ton der Zeit; es ist nicht das Soldatenleben im allgemeinen, was uns da vorgeführt wird, sondern es tritt uns gerade der Geist der Helden Friedrichs des Großen mit einer Deutlichkeit, wie sie keine schriftliche Schilderung zu erreichen

vermöchte, entgegen.

8

Als die "Geschichte Friedrichs des Großen" im Jahre 1842 fertig war, ging Menzel in einem Wissensdrange, der kaum seinesgleichen in der Künstlergeschichte findet, daran, die Lücken, die er in seiner Kenntnis von der Armee Friedrichs des Großen noch empfunden hatte, auszufüllen. Er begann das ungeheure Unternehmen, sich selbst ein durchaus genaues Bild von dieser Armee zu verschaffen, indem er für jede Truppengattung, jedes Regiment, jede Charge auf Grund noch= maliger eingehendster Studien, Zeichnungen und Messungen die Uniform, Ausrüstung usw. bis in die letzten Einzelheiten und in die geringsten Unterschiede hinein erforschte, und das Ergebnis der Forschungen in lebendig aufgefaßten Charafterfiguren, bei denen alles dasjenige, was in der gewählten Ansicht nicht erkennbar war, in besonderen Nebenzeichnungen gegeben wurde, unter Hinzufügung von kurzen, deutlichen Erläuterungen in Worten, bildlich zur Anschauung zu bringen. Es ist begreiflich, daß eine solche Arbeit sich nicht hintereinander er= ledigen ließ, daß der Künstler vielmehr nur mit Unterbrechungen sich dieser wissen= schaftlichen Aufgabe hingeben konnte. Auf Zureden von Freunden entschloß er sich, das Werk der Öffentlichkeit zu übergeben. Als dasselbe im Jahre 1857 abgeschlossen war — mit allen Nachträgen und Ergänzungen umfaßte es 453 Tafeln —



Abb. 24. Aus den Holzschnittbildern zu den Werken Friedrichs des Großen. Schlußstück zur "Geschichte des Siebenjährigen Kriegs". Gezeichnet 1844. (Zu Seite 22.)

88



Abb. 25. Bleistiftstudie von 1844 zu einer Zeichnung des Friedrichwerkes. Im Besitz des Verfassers.

erschien es unter dem Titel "Die Armee Friedrichs des Großen" in kolorierten Lithographien, in nur dreißig Exemplaren, deren Herstellungskosten der Kunsthändler Sachse übernommen hatte (Abb. 48 u. 49).

An der Spitze der mannigfaltigen fünstlerischen Schöpfungen, welche Menzel in den vierzehn Jahren, die zwischen dem Beginn und dem Abschluß des Armee-werkes liegen, entstehen ließ, steht wieder ein umfangreiches Holzschnittwerk.

König Friedrich Wilhelm IV. führte bald nach seiner Thronbesteigung den Plan, zu dem schon vorher Vorbereitungen getroffen waren, zur Ausführung, von den Schriften Friedrichs des Großen eine neue kritische Ausgabe zu veranstalten. Von dieser Veröffentlichung sollte eine Prachtausgabe in größerem Format und mit der schmückenden Zutat von Bildern für den persönlichen Gebrauch des Königs hergestellt werden. Für diesen Bilderschmuck war anfänglich die Ausführung in Aber das Erscheinen der Kugler-Menzelschen Geschichte Radierung vorgesehen. Friedrichs des Großen bewog die maßgebenden Persönlichkeiten, sich zu Holzschnitten zu entschließen und der nach der gegenständlichen Seite hin ebenso berufenen, wie technisch bewährten Kraft Menzels die Aufgabe zu übertragen. Im Sommer 1843 wurde mit diesem die Abmachung getroffen, wonach er 200 Zeich= nungen, ganz nach freier Wahl, zu den Werken Friedrichs des Großen anfertigen sollte. Die Mannigfaltigkeit des Inhaltes der Schriften des Großen Königs gab dem Zeichner Gelegenheit, seine Erfindungsgabe an den verschiedenartigsten Stoffen zu betätigen. Aus den Worten des dreißig starke Bände umfassenden Textes und öfter noch zwischen den Zeilen las er Vorstellungen allerart heraus, die in seinem Kopfe zu Bildern wurden. Er selbst hat, bei einer später gegebenen übersicht, die sämtlichen Abbildungen in fünf Gruppen eingeteilt: "Bildnisse", "Historisches und Militärisches", "Genre und Vermischtes", "Alter Geschichte Entnommenes, Allegorisches usw.", "Burleskes". — Den ersten Abschnitt der Werke Friedrichs des Großen, "Brandenburgische Denkwürdigkeiten", begleitete Menzel mit erzählenden Geschichtsbildern, von denen er eines, das keinen tatsächlichen Vorgang, sondern eine sinnbildliche Handlung vorführt, in die Gestalt eines Erzreliefs im Stil der betreffenden Zeit kleidete. Zu dem Aufsatz "über



Abb. 26. Aus den Holzschnittbildern zu den Werken Friedrichs des Großen (1843—1849). Beichnung zur "Epistel an meine Schwester von Bayreuth. über die Anwendung des Vermögens." Anknüpfend an die Worte des Gedichts: "Unser großes Gedände ist die Gesellschaft; ein jeder Bürger trägt zu dessen Nüglichkeit bei."

(Zu Seite 25 u. 26.)

das Militär seit seiner Ein= führung bis zum Ende der Regierung Friedrich Wilhelms" gab er ein Bildchen, welches Friedrich als Kronprinzen zeigt, wie er an der Seite seines Ba= ters, dem die preußische Armee die Grundlage ihrer straffen Disziplin verdankte, einer Parade beiwohnt, und die nächst= folgenden Einzelauffätze begleitete er mit geistreichen Vignetten sinnbildlichen Inhalts. Reich= sten Stoff boten dann die großen Abhandlungen des Königs "Geschichte meiner Zeit" und "Ge= schichte des Siebenjährigen Krieges" (Abb. 18 bis 24). Den Anfang macht hier eine Dar= stellung Friedrichs II., dem die Beister seiner Ahnen erscheinen. Darauf tritt der Kriegsgott mit Fackel und Sense aus den ge= öffneten Pforten des Janus= tempels. Zwischen prächtige Bilder aus dem Kriegsleben, die von Mühen, Kampf und Sieg und, in der ergreifenden Schilderung eines Begräbnisses. auch von den großen Verlusten



Abb. 27. Aus den Holzschnittbildern zu den Werken Friedrichs des Großen (1843—1849). Zeichnung zur "Epistel an de la Motte Fouqué", einen Vergleich zwischen der französischen Kunst der Zeit und derjenigen des griechischen Altertums enthaltend. (Zu Seite 25.)



Abb. 28. Aus den Holzschnittbildern zu den Werken Friedrichs des Großen. Zeichnung zu der "Ode an meinen Bruder Heinrich" (gedichtet im Quartier zu Eckartsberg am 6. Oktober 1757), von 1848. (Zu Seite 25 u. 28.)

erzählen, mischen sich ebenso prächtige Bildnisdarstellungen, in denen die Versönlichkeiten mit großer Schärfe in denjenigen Charaktereigentümlichkeiten aufgefaßt sind, welche gerade hier ihre Bedeutung haben. Beim ersten Kapitel der "Geschichte des Siebenjährigen Krieges" erscheint ein Kurier, der in gestrecktem Galopp zwischen den in sonniger Ruhe daliegenden Getreidefeldern einhersprengt; und beim Schlußkapitel kommen unter den Trümmern einer zerstörten Stadt die überlebenden Bewohner scheu aus ihren Verstecken hervor. Einmal erscheint ein Kriegsbild in allegorischer Einkleidung: ein preußischer Grenadier wird unter dem Schleier der Nacht von der Schutgöttin an den schlafenden Feinden vorbeigeführt (auf den glücklichen Abmarsch der Armee aus dem Lager bei Liegnitz bezüglich). Rein allegorisch ist die geheuchelte Friedensliebe der gegen Preußen feindlich gesinnten Mächte vor Ausbruch des Siebenjährigen Krieges durch eine geflügelte Kriegsgöttin versinnlicht, die ihr wahres Gesicht hinter einer lächelnden Maske verbirgt und an ihrem Stabe scheinbar das weiße Banner trägt, das aber in Wahrheit nur von einer um den Stab ge= ringelten Schlange an dünnem Faden gehalten wird. Dazu kommen dann jene Menzel eigentümlichen kleinen, in kurzer Form viel sagenden Vignetten: wo das Ende des ersten Schlesischen Kriegs erzählt ist, wischt eine nervige Faust mit einem Lorbeerbüschel das Blut vom Schwerte; der Bündnisvertrag zwischen der Kaiserin Maria Theresia und dem König von Frankreich wird durch Raubvogelfänge ge-

kennzeichnet, die sich von allen Seiten in den Reichsapfel einkrallen, über dem der preußische Adler wachsam und kampfbereit schwebt; eine verwundete Hand, die sich anschieft, wieder in den eisernen Handschuh zu fahren, um das Schwert, dessen Brisse seiten der Beitersührung des Krieges im Beginn des Jahres 1760 hin (Abb. 20). Die weiterhin folgenden geschichtlichen Aussätze des Königs über die Zeit nach dem Siebenjährigen Kriege werden begleitet von einem als Marmorbüste gezeichneten Bildnis der Kaiserin Katharina II. von Rußland, einer Darstellung der Wiederzaufnahme friedlicher Arbeiten im Lande, einem Kriegerdenkmal, einer sprechenden Bignette, welche ein unter stachelbesetztem Schilde über dem in der Scheide ruhenden Schwerte liegendes Fernrohr zeigt, und einem Bildnis Kaiser Josephs II., der das Schwert in die Scheide steckt. Bei den Briesen des Königs an die Kaiserin Maria Theresia sehen wir die Adler Preußens und Österreichs, jeden



Abb. 29. Aus den Holzschnittbildern zu den Werken Friedrichs des Großen (1843—1849). Die Marquise von Pompadour. Zeichnung zu der Satire "Brief der Marquise von Pompadour an die Königin von Ungarn". (Zu Seite 28.)

**DEFENDE** 

auf seinem besonderen Felsen, mit sprechendem Ausdruck einander gegen= übersigen, und die Bi= gnette zu dem diesem Briefwechsel angehäng= ten Vorschlag zur Bil= dung einer Liga zwischen den Fürsten Deutsch= lands zeigt viele Zep= ter unter einem Schilde, der mit einem fräftigen Sinnbild der Vereini= gung zu gemeinschaft= licher Abwehr geschmückt ist. Mit unerschöpflicher Mannigfaltigkeit erfun= dene Vignetten, zum Teil im zierlichsten Ro= kokogeschmack gehalten, schmücken die Lobreden des Königs auf einzelne Persönlichkeiten. Eine Fülle sprühenden Beiftes lebt in den Einfällen, zu denen Menzel sich durch die darauffolgenden ver= schiedenartigen fleinen Auffähe des Königs hat anregen lassen. Beson= ders bemerkenswert sind darunter einzelne Bild=



Abb. 30. Aus den Holzschnittbildern zu den Werken Friedrichs des Großen (1843—1849).

Der Philosoph Jean Jacques Rousseau, "der Feind der Könige".

Gezeichnet zu dessen in den Jahren 1762 und 1766 an Friedrich den Großen gerichteten Briefen. (Zu Seite 28.)

chen, in denen der Künstler es sich nicht hat versagen können, seine eigene Auffassung neben derjenigen des Königs geltend zu machen. So zeichnet er zum "Antimacchiavell" ein an den Schandpfahl genageltes Bildnis des Macchiavelli; die Unterschrift Friedrichs mit der Jahreszahl 1740 bekundet, daß der König es ist, der den berühmten Florentiner verurteilt hat; aber Menzel hat im Sinne einer zu anderem Urteil gelangten Zeit das Bild oben mit Kranz und Lorbeer= zweig geschmückt und dazu die Jahreszahl 1840 geschrieben. Bei dem "Vorwort zur Henriade des Herrn Voltaire" läßt der Zeichner den Geist Heinrichs IV. dem Dichter erscheinen; aber ihm erscheint dieser in der Dichtung lebende Geist nicht als ein Held, sondern als eine schwülstig auftretende Theaterfigur. selbständig tritt der Zeichner dem königlichen Schriftsteller gegenüber, indem er zu dem "Essan über die Eigenliebe als moralischer Beweggrund aufgefaßt" einen Mann zeichnet, der ohne jeden Beweggrund von Eigenliebe sich anschickt in ein breites Wasser zu springen, um ein ertrinkendes Kind zu retten. In der Vignette zu einem "Brief über die Erziehung", in welchem der König über die einreißende Verweichlichung bei den Söhnen der alten Adelsfamilien klagt, zeigt Menzel, der Zeit Friedrichs vorauseilend, die Jahreszahl 1806 in Flammenschrift aus einer dunklen Wolke der entsetzten Germania entgegenbliten. Weiterhin geben die Oden, Episteln und sonstigen Gedichte des Königs dem Zeichner Anregungen, um seine Phantasie auf allen erdenklichen Gebieten umherschweifen zu lassen (Abb. 26 bis 28). In geistreichem Spiel umflattern des Künstlers Gedanken diejenigen des königlichen Dichters. Hier mischen sich auch Bildchen von überwiegend landschaftlichem

Charakter ein und reine Genrebilder, wie die gemütvolle Darstellung eines bei einem stattlichen Bau beschäftigten Arbeiters, der mit den Seinigen das Mittagessen einnimmt, — ein Idyll, das aus den Worten des betreffenden Gedichts: "Unser großes Gebäude ist die Gesellschaft; ein jeder Bürger trägt zu dessen Nütlichsteit bei" herausgewachsen ist (Abb. 26). Mit großer Feinheit erklärt Menzel sein Nichteinverstandensein mit den Anschauungen des Königs in dem Bildchen zu einer Epistel, welche die Dichtkunst Voltaires über diesenige Homers erhebt, durch die



Abb. 31. Aus den Holzschnittbildern zu den Werken Friedrichs des Großen (1843—1849). Herkules und Jolaus im Kampf gegen die lernäische Hydra. Zeichnung zu dem "Briefwechsel Friedrichs mit seinem Bruder, dem Prinzen Heinrich". (Zu Seite 29.)

entzückend gezeichnete Darstellung eines Rokokokavaliers, der an dem prachtvollen Torso einer Phidiasschen Göttergestalt achselzuckend vorübergeht, um sich der Bestrachtung eines Bildwerkes seiner Zeit, einer im schwulstigsten und verschrobensten Zopfstil sich krümmenden Kleopatra, zuzuwenden. In den Vignetten zu den komischen Dichtungen Friedrichs prickelt die witzigste Laune. Der breiteste Platz wird dem Humor gegönnt in einer Reihe von Illustrationen zu dem satirischen Heldengedicht "Das Palladium". Diese mutwilligen Karikaturen sind so gezeichnet, als ob sie absgegriffene Kupferstiche des achtzehnten Jahrhunderts wären. Darauf folgt gleich eine



Abb. 32. Aus den Holzschnittbildern zu den Werken Friedrichs des Großen (1843—1849). Askulap versucht vergebens, der Parze Atropos die Schere zu entwinden. Zeichnung zu dem Briefwechsel Friedrichs mit seiner Schwester Charlotte, Herzogin von Braunschweig. Anknüpfend an die Worte eines von Friedrich dem Großen in seinem Todesjahre gesichriebenen Briefes: "Die Wahrheit ist, daß er — der Arzt — mir nichts genütt hat; die alten müssen den jungen Menschen Platz machen." (Zu Seite 29.)



Abb. 33. Aus den Holzschnittbildern zu den Werken Friedrichs des Großen (1843—1849). Gruppe von Offizieren, denen durch ihren Kommandeur ein von hoher Stelle auszgegangener Tadel vorgehalten wird. Gezeichnet zu den "Regeln über das, was von einem guten Bataillonsführer in Kriegszeiten zu verlangen ist". (Zu Seite 30 u. 32.)

ganz großartige ernste Darstellung: bei der Ode, welche der König am 6. Oktober 1757 im Quartier zu Eckartsberg an seinen Bruder Heinrich dichtete, ist Friedrich selbst abgebildet, wie er in jener Nacht seine Empfindungen in Berse kleidet; in begeisterter Erregung mit der Schreibfeder in der Hand am Tische sitzend, wird er hinter den Scheiben des kleinen Bauernhausfensters sichtbar, und draußen steht im Dunkeln der Posten, der regungslos und mit leisem Schauer zuhört, wie dicht hinter seinem Rücken sein König unverständliche, abgerissene Worte vor sich hinspricht (Abb. 28). In vielen der zunächst folgenden Dichtungen herrscht ein ernster, bisweilen geradezu düsterer Ton, dem der Zeichner durch die mannigfaltigsten sinnreichen Kompositionen gerecht wird. Dazwischen hinein blitt dann wieder groteske Komik, mit liebenswürdiger Heiterkeit abwechselnd. In den Vignetten zu den auf die Gedichte folgenden in Briefform gekleideten Außerungen des Königs, die großen= teils satirischen Inhalts sind, herrscht ein scharfer Witz vor. Hervorragend ist hier das Bildnis der Marquise Pompadour, deren Gesichtsausdruck bestätigt, was das ausgelassene Zierwerk des Rokokorahmens, der das als Gemälde gedachte Bildnis umgibt, andeutet (Abb. 29). Die Korrespondenz Friedrichs des Großen ist zum großen Teil nur durch die lebensvollen Bildnisse der Personen, mit denen er im brieflichen Verkehr stand, illustriert (Abb. 30). Aber auch manches andere, Ernstes und Scherzhaftes, je nach dem Ton des Briefwechsels, ist eingeflochten.



Abb. 34. Aus den Holzschnittbildern zu den Werken Friedrichs des Großen (1843—1849). Friedrich der Große übergibt seinen Generalen seine Schrift "Die Generalprincipia des Arieges, angewendet auf die Taktik und die Disziplin der preußischen Truppen". Zeichnung zu eben dieser Schrift. (Zu Seite 30.)



Abb. 35. Aus den Holzschnittbildern zu den Werken Friedrichs des Großen (1843—1849). Soldaten am Brunnen. Zeichnung zu der Schrift "über die Märsche von Armeen und das, was in bezug auf sie beachtet werden muß". (Zu Seite 30.)

Mehrfach kommen hier ausdrucksvolle mythologische Darstellungen vor. So ist der Briefwechsel des Königs mit seinem Bruder Prinz Heinrich durch eine Zeichnung geziert, welche auf die gemeinsame Heldenarbeit der Brüder im Ringen gegen die stets ihre Kräfte erneuernden Feinde hinweist durch das Bild des Herkules, den Jolaus im Kampf gegen die lernäische Hydra durch das Verbrennen der nachwachsenden Köpfe unterstützt (Abb. 31). Und bei dem Briefwechsel Friedrichs mit seiner Schwester Charlotte, Herzogin von Braunschweig, sehen wir als Illustration zu einem am 10. August 1786 geschriebenen Briefe des Königs, worin er den Gedanken, daß der Arzt ihm nicht mehr helfen könne, ausspricht, den vergeblichen Kampf der ärztlichen Kunst gegen den Tod in mythologischer Einfleidung verbildlicht: Aesculapius, den der seiner Hand entfallene Schlangenstab kennzeichnet, ringt mit der Parze Atropos, um ihr die Schere, die den Lebensfaden abschneiden soll, zu entreißen; aber die Parze läßt nicht los; von dem Stuhle, wo sie neben ihren Schwestern saß, herabgezerrt, und über den Boden geschleift durch die Anstrengungen des Gottes der Heilfunde, behält sie doch die Schere in ihrer Hand (Abb. 32). — Den literarischen Arbeiten Friedrichs des Großen sind in der Ausgabe seiner Werke auch die von ihm verfaßten militärischen Katschläge und Instruktionen eingereiht. In den Bildern zu diesen Schriftstücken hat Menzel neben sinnvollen Gleichnisvignetten — wie deren eine von besonderer Macht der Wirkung das aus einem Geschützrohr mit Ungestüm hervorbrechende

Todesgerippe ist (bei der Instruktion für Artillerie) — wieder realistische militärische Darstellungen angebracht, die im Gegensatz zu den geistreichen Umrißlinien, mit denen er mythologische und idealistische Gegenstände zu zeichnen wußte, stets in prächtiger farbiger Wirkung erscheinen (Abb. 33 bis 36). Da sehen wir bei einer Schrift "Die Generalprincipia des Krieges" den König selbst dargestellt, wie er eben diese Schrift seinen Generalen unter Abnahme des Versprechens der Geheimhaltung überreicht. Wir sehen durch die auf dem Schlachtseld in Massen hingestreckten Toten und Verwundeten den Erfolg der Anordnungen angedeutet,



Abb. 36. Aus den Holzschnittbildern zu den Werken Friedrichs des Großen (1843—1849). Junge Offiziere beim Studium kriegswissenschaftlicher Werke. Zeichnung zur "Instruktion für die Inspecteurs der Infanterie" von 1781. (Zu Seite 30 u. 36.)

welche der König kurz vor der Schlacht bei Zorndorf für seine Artillerieobersten ausschrieb. Als Genrebilder aus dem Kriegsleben, welche als freie Dichtung des Künstlers die Instruktionen begleiten, sinden wir einen neben seinem angeschossenen Pferde verwundet auf dem Boden sißenden Husaren, die lustige Verscheuchung eines Zeichners, der von einer Anhöhe aus eine Aufnahme des Lagers machen wollte, durch die streisende Husarenpatrouille, das Umdrängen des Brunnens am heißen Marschtage, den Husaren, der sein Pferd abgesattelt hat, den Grenadier, der marschmüde seine Müße an den Hafen hängt in einer Bauernstube, wo die Anwesenheit eines neben dem Spinnrad auf dem Boden sißenden Säuglings auf



Abb. 37. Einzug der Herzogin Sophia von Brabant und ihres Söhnchens Heinrich, des ersten Landgrafen von Hessen, in Marburg. Mit Kohle und Areide fin lebensgroßem Maßtab gezeichneter Karton (1847—1848). Photographieverlag von Enstav Schauer in Berlin. (Zu Seite U.)

das Vertrauen guten Einvernehmens zwischen Quartierwirt und Einquartiertem hinweist, — lauter prächtige Schilderungen. Ein Meisterwerk allerersten Ranges ist eine Gruppe von Offizieren, die sich durch einen von höchster Stelle ausgesprochenen und durch den verwundeten Kommandeur ihnen übermittelten Tadel getroffen fühlen (Abb. 33); ein Blatt von wunderbar vollendetem Reiz der farbigen Wirkung die Darstellung zweier Offiziere, die sich in ihren freien Stunden mit kriegsgeschichtslichen Studien beschäftigen, bei deren einem aber die körperliche Ermüdung über den Wissensdrang den Sieg davongetragen hat (Abb. 36). — Nicht unerwähnt dürfen die Tierbilder bleiben, die öfters unter den Vignetten vorkommen. Bald dienen



Albb. 38. Saal im Alten Museum während der Magazinierung der Gipsabgüsse beim Bau des Neuen Museums (1847—1848). Kreidezeichnung. Photographieverlag von Gustav Schauer in Berlin.

diese Tiere in ihrem natürlichen Treiben zu Gleichnisdarstellungen, bald treten sie in sinnbildlicher Haltung auf, wie der Löwe, der einen Elefanten umkreist — die kleine, aber bewegliche Macht Preußens, die den österreichischen Koloß in Schach hält —; in anderen Fällen sind es die lebendig gedachten Wappentiere der Staaten, welche diese letzteren selbst verkörpern. Die eindrucksvollste Vignette dieser Art ist wohl der zu einem Briese König Friedrichs an den Fürstbischof von Breslau gezeichnete königliche Adler, der mit ausgebreiteten Schwingen und vorgestrecktem Kopfe, mit einem Blick, welcher unmittelbar an die Augen Friedrichs des Großen erinnert, einen Altar bewacht; in der einen, auf den Altar gelegten Klaue hält er das aufgerichtete Zepter, und die Gerechtigkeitshand auf der Spitze des Zepters bewegt drohend den Zeigefinger.

Gegen Weihnachten 1849 waren die 200 Zeichnungen zu den Werken Friedrichs des Großen fertig und in Holz geschnitten. Was Menzel beim Gestalten dieser herrlichen Erzeugnisse seiner großartigen dichterischen Phantasie als

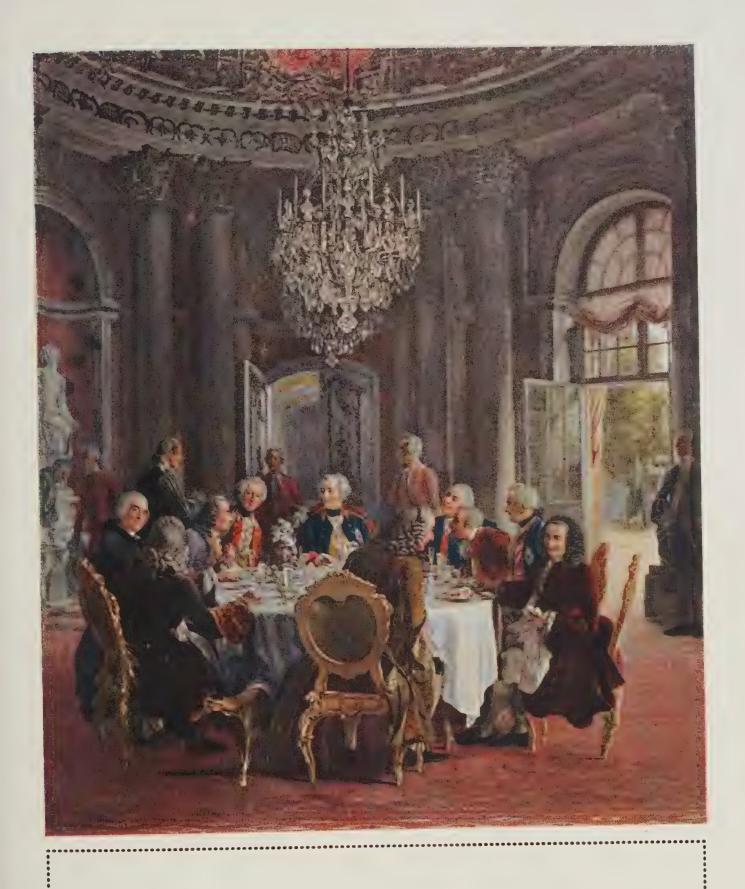

Abb. 39. Die Tafelrunde Friedrichs des Großen in Sanssouci. Slgemälde von 1850. In der Nationalgalerie zu Berlin. Photographieverlag von Gustav Schauer in Berlin. (Zu Seite 40.)





Abb. 40. Glückwunschadresse des Magistrats von Berlin an den Kronprinzen Friedrich Wilhelm zu dessen Großjährigkeit. Wasserfarbenmalerei von 1850. Photographieverlag von Gustav Schauer in Berlin. (Zu Seite 46.)

eine Beengung empfand, war die vorgeschriebene Kleinheit des Formates. In humoristischer Weise hat er das ausgesprochen in einer allerliebsten Titelvignette zu der Sonderausgabe der Abbildungen ohne den Text, welche der Verlagsbuchhändler Wagner in Verlin im Jahre 1882 veranstaltete, um diesen Schat deutscher Kunst über den engen Kreis derjenigen hinaus, welche die illustrierte Prachtausgabe der Euvres de Frédéric le Grand zu Gesicht bekamen, bekannt zu machen. Diese Titelvignette zeigt in einem graziös mutwillig gestalteten Rokoko

Anackfuß, Adolph Menzel.



Viertes Husarenregiment. — Regiment Grenadiers zu Pferde. Offizier. (1740 drittes Dragoner=Regiment, welches 1741 in das 3. und 4. Dragoner=Regiment geteilt wurde.)

Abb. 41. Aus den Holzschnittbildern zu Lange, "Heerschau der Soldaten Friedrichs des Großen" (1842—1852). (Zu Seite 48.)



Abb. 42. Friedrich der Große. Holzzeichnung von 1850 aus dem Bilderwerk "Aus König Friedrichs Zeit". Eigentum und Berlag von R. Wagner in Berlin. (Zu Seite 50.)

rahmen einen kleinen Genius, den ein Zirkel auf den Boden von "XII centimètres maximum" eingesperrt hält; mit mitleidlosem Lächeln steht der Zirkel da, unbekümmert um das kindliche Grollen des gegen die Einklemmung sich sträubenden

Genius und um dessen zerdrückte Flüglein.

Die Schnittausführung wurde durch die an Menzels Zeichnungen zur Geschichte Friedrichs des Großen geschulten Hände von Otto Vogel, Albert Vogel und Unzelmann und durch Hermann Müller, einen Schüler des letzteren, bewirkt. Es läßt sich zum Preise der Geschicklichkeit dieser trefflichen Meister nichts Bessers sagen, als das von Menzel selbst ausgesprochene Wort, daß sie im Gehorsam gegen den Strich seiner Zeichnung das Höchste geleistet haben.

Von Unzelmann, der auch die allerersten Arbeiten Menzels auf dem Holzstock



Abb. 43. Ziethen. Holzzeichnung von 1850. Aus dem Bilderwerk "Aus König Friedrichs Zeit". Eigentum und Berlag von R. Wagner in Berlin. (Zu Seite 50.)

im Schnitt ausgeführt hatte, wurde 1850 die größte Holzzeichnung Menzels, ein Bildnis Shakespeares, mit vollendeter Meisterschaft geschnitten.

In das Jahr, in welchem Menzel die Reihe der Holzzeichnungen zu den Werken Friedrichs des Großen begann, fallen seine ersten Arbeiten mit der Radiernadel. 1844 erschien ein aus sieben, der Mehrzahl nach landschaftlichen Blättern bestehendes Heft "Radierversuche von Adolph Menzel" bei Sachse.

Das Jahr 1846 brachte wieder ein Ölbild, betitelt "Die Störung", — zwei junge Damen, die durch einen Besuch aus ihrem Musizieren aufgeschreckt werden; ferner eine Landschaft: "Einblick in den Garten des Prinzen Albrecht von Preußen in Berlin", größtenteils unmittelbar nach der Natur, von einem Balkon der



Abb. 44. Der zwölfjährige Zefus im Tempel. Lithographie, mit Pinsel und Schabeisen ausgeführt. 1852. Eigentum und Verlag von R. Wagner in Berlin. (Zu Seite 46.)

damaligen Wohnung Menzels gemalt. 1847 entstanden die Farbenstizzen zu zwei Gemälden, deren Ausführung im großen unterblieb, weil die Zeichnungen zum Friedrichswerk die Zeit wegnahmen. Die eine der beiden Stizzen, ein Meisterwerk treuer Naturwiedergabe im ganzen und schlagender Charakteristik in jeder einzelnen Figur, schildert eine Predigt in der Klosterkirche zu Berlin. Die andere, die einer vom Kunstverein zu Kassel gegebenen Anregung zufolge gemalt wurde und die weit über das sonst bei Stizzen übliche Maß hinaus ausgeführt ist, behandelt einen geschichtlichen Stoff: wie König Gustav Adolf seine Gemahlin, die ihm nach Deutschland gefolgt ist, am Portal des Schlosses zu Hanau begrüßt (im Januar 1632). Während im allgemeinen in der Historienmalerei jener Zeit die theatralische Phrase herrschte, ist in diesem Menzelschen Geschichtsbild von solcher uns heute so unangenehm berührenden Eigenheit des Zeitgeschmackes nicht der leiseste Hauch zu spüren. Dieselbe Unabhängigkeit von der allgemeinen Richtung und dasselbe ehrliche Bestreben, ein Begebnis aus entfernter Vergangen= heit so zu schildern, daß Vorgang und Persönlichkeiten in alaubhafter Natürlichkeit uns vor Augen treten, zeichnen eine umfangreiche Komposition aus, die Menzel in dem nämlichen Jahre 1847, wiederum im Auftrage des Kasseler Kunstvereins, in einer Zeichnung von lebensgroßem Maßstab ausarbeitete. Es handelte sich um eine bildliche Verherrlichung des Ereignisses, durch welches vor 600 Jahren Hessen zum selbständigen Fürstentum geworden war; das war der Einzug der Herzogin Sophia von Brabant, Tochter der heiligen Elisabeth, und ihres Söhnchens Heinrich, des nachmaligen ersten Landgrafen von Hessen, in Marburg. zeichnete diesen Karton in Kassel, bei seinem Freunde, dem Tapetenfabrikanten Arnold. Es bedarf kaum der Erwähnung, daß er die Besonderheiten des hessischen Volksschlages und die Örtlichkeit mit der ihm eigenen Gewissenhaftigkeit studierte (Abb. 37). Der 6 m breite und über 3 m hohe Karton wurde in der ständischen Landesbibliothek zu Kassel aufbewahrt und wenig beachtet. Als Menzel ihn im Jahre 1866 dort wiedersah, kaufte er ihn zurück.

Während der Bearbeitung jener Geschichtsstoffe empfand Menzel, seiner Zeit weit vorauseilend, daß die Kunst ihre besten Stoffe nicht in der Bergangenheit, sondern in der eigenen Zeit zu suchen habe. Als er mit dem Vorstand des Kunstwereins zu Kassel sich darüber einigte, daß die große Ausführung des Gustav-Adolf-Bildes unterbleiben solle, schrieb er in einem an den Vorstand gerichteten Briefe vom 12. April 1848: "Jett, wo unsere Gegenwart endlich seinen Inhalt hat und noch mehr bekommt, würde mir ein Stoff, der voraussichtlich eine solche Kunstanstrengung erforderte, ohne ein dieser entsprechendes auch für uns noch bezügliches inneres Gegengewicht zu besitzen, eine Last sein. Jetzt erst können wir in Deutschland wieder zu unserr Zeit und zur Kunst der Verzgangenheit in eine gerade Stellung gelangen. Diese Forderung an sich muß jetzt jeder einzelne sühlen." — Um diese Künstlerworte ihrem vollen Werte nach zu würdigen, muß man sich vor Augen halten, in welchem Maße in jener Zeit, die nur in der Kunst der Vergangenheit nach Vorbildern suchte, eine förmliche Flucht aus der Gegenwart für das allgemeine Wesen der Kunst bestimmend war.

Allerdings fand Menzel noch nicht gleich in der unmittelbaren Gegenwart die Stoffe zu großen Darstellungen; aber in einem Abschnitt der preußischen Geschichte, der noch nicht weit zurücklag und der durch starke innere Fäden mit der Gegenwart verknüpft war. Er wendete sich jetzt der Schilderung des ihm so innig vertrauten Zeitalters Friedrichs des Großen in Gemälden zu. Den Anfang dieser Bilderreihe machte im Jahre 1849 ein Genrebild aus dem Leben des Großen Königs: "Die Bittschrift". Ein bäuerliches Chepaar hat unter einem Baume am Wege Ausstellung genommen und sieht mit klopfenden Herzen dem Augenblick entgegen, wo der heranreitende König, dessen Adlerauge sie schon gesaßt hat, vor ihnen halten wird; dem Mann scheint jetzt plößlich der Mut zu schwinden, aber die Frau redet ihm mit raschen Worten herzhaft zu. — Darauf

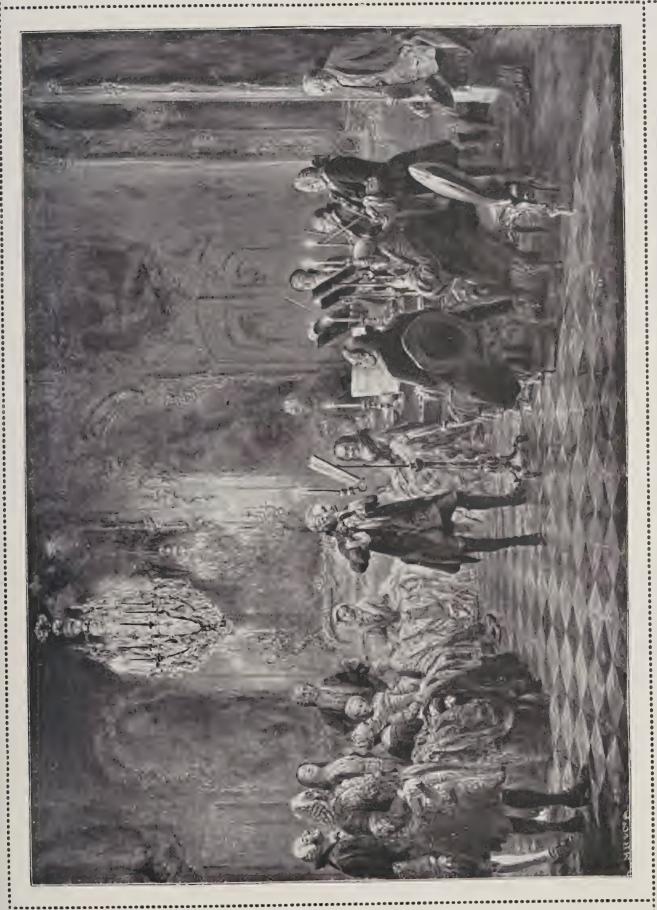

Abb. 45. Konzert Friedrichs des Großen in Sanssouci. Sigemälde von 1852. In der Nationalgalerie zu Verlin. Mit Genehmigung der Photographischen Gesellschaft in Berlin. (Zu Seite 47.)

folgte das prächtige, jest in der Berliner Nationalgalerie besindliche, in größerem Maßstabe (beinahe halblebensgroß) ausgeführte Gemälde: "Friedrichs des Großen Tafelrunde zu Sanssouci 1750", das im Jahre 1850 zur Ausstellung kam (Abb. 39). Wir blicken in den ovalen Speisesaal des Schlosses, wo an der länglich=runden Tafel eine auserlesene Gesellschaft um den König versammelt ist. Zur Rechten Friedrichs sitzt General von Stille, neben diesem Voltaire, darauf Lord=Marschall und dann ein nicht kenntlich gemachter, vom Rücken gesehener Herr; links neben dem König sitzt Feldmarschall Reith, dann Graf Algarotti, darauf General Graf Rothenburg, weiter Herr de la Mettrie und am unteren Ende des Tisches der Marquis d'Argens. Das Mittagsmahl ist beendet, die Flügeltür zur Terrasse ist geöffnet, und gleich wird man ins Freie treten. Aber noch perlt der schäumende



Albb. 46. Mummenschanz unter Kurfürst Johann Georg von Brandenburg. Aus den Aquarellbildern des Festalbums für die Kaiserin von Rußland. 1854. Im Museum des Gotischen Hauses zu Zarskoje = Selo. Photographie von Gustav Schauer in Berlin. (Zu Seite 50.)

Wein in den Gläsern und noch fließt heiter und geistreich die Unterhaltung; Friedrich selbst befindet sich in lebhastem Wortgesecht mit Voltaire, der eben durch eine witzige Antwort die Ausmerksamkeit auf sich lenkt. Das alles lebt

vor unseren Augen, als ob es nach der Natur gemalt wäre.

Während Menzel weitere Bilder aus dem Leben des Großen Königs vorbereitete, war er mit mancherlei anderen Arbeiten beschäftigt. Der Meister der Charakterdarstellung, welcher Personen, die er nur aus Bildern und aus Schilderungen des achtzehnten Jahrhunderts kannte, körperhaft lebendig zu machen wußte, malte prächtige Bildnisse seiner Bekannten in Wasserfarbe. Sich selbst hat er im Jahre 1850 abgebildet in einer merkwürdigen Lithographie, die einen "Kunstsammler" darstellt, wie er ein aus dem alten Schrank, welcher seine Schäße besherbergt, herausgenommenes kleines Kunstwerk, ein Teufelchen, ausmerksam bestrachtet. Diese Lithographie schließt sich ihrer Herstellungsart nach einer Anzahl



In der Galerie Ravené zu Berlin. Photographieverlag von Gustav Schauer in Berlin. (Zu Seite 52.) Abb. 47. Friedrich der Eroße auf Reisen. Sigemalde von 1854.





Abb. 48. Gardegrenadier. Federzeichnung aus dem Armeewerk. 1843—1857. Eigentum und Verlag von R. Wagner in Berlin. (Zu Seite 21.)

88

von Blättern an, in denen er ein eigenartiges Verfahren erprobte, dessen erste Früchte er 1851 unter dem Titel "Versuche auf Stein mit Pinsel und Schabseisen" herausgab. Bei diesem Verfahren wird der lithographische Stein mit der chemischen Tusche überzogen und die Helligkeiten aus dem schwarzen Grunde



Abb. 49. Erompeter der Gardefürassiere. Federzeichnung aus dem Armeewerk. 1843—1857. Eigentum und Berlag von R. Wagner in Berlin. (Zu Seite 21.)

herausgeschabt, in das Helle dann wieder die einzelnen kleinen Dunkelheiten mit dem Pinsel hineingesett. Menzel erreichte hierin die außerordentlichsten Ersolge malerischen Reizes. Auf dem Titelblatt zu der Sammlung verschiedenartiger Kompositionen, die er in dieser Weise ausführte, hat er Pinsel und Schabmesser dargestellt, die auf dem Lithographierstein einen lustigen Tanz aufführen; man sieht, wie diese Arbeitens ihm Freude gemacht hat. In derselben Technik hielt er ein Bild sest, das er im Jahre 1851 zu einem flüchtigen Zwecke, als Transe

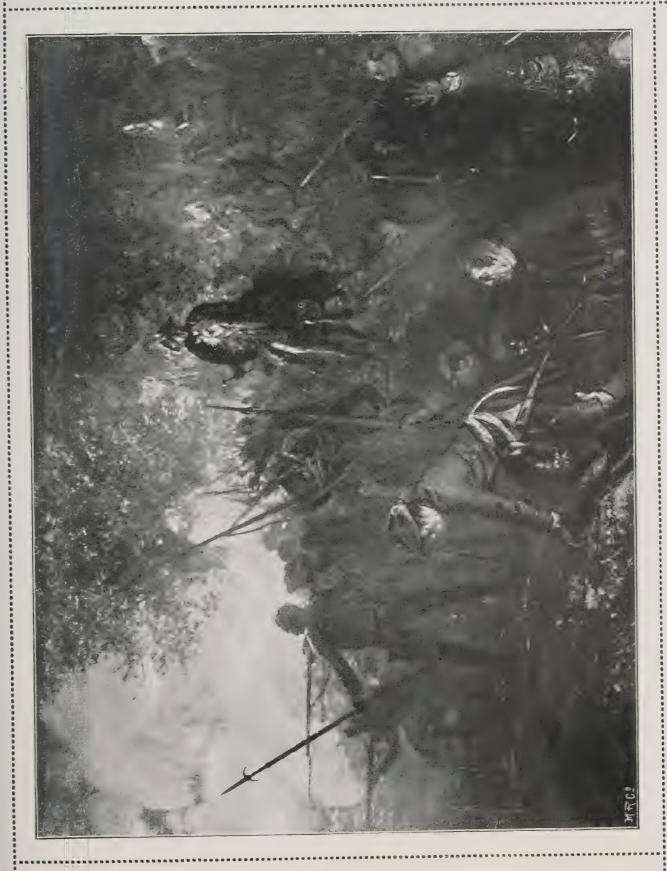

Abb. 50. Friedrich und die Seinen bei Hochkirch. Sigemälde, vollendet 1856. Im Besitz Seiner Majestät des Deutschen Kaisers. Photographieversag von Gustav Schauer in Berlin. (Zu Seite 54.)



Abb. 51. Hofball in Rheinsberg 1739. Aquarell- und Deckfarbengemälde von 1862. In Privatbesitz in Berlin. Photographieverlag von Gustav Schauer in Berlin. (Zu Seite 60.)

parent bei der Weihnachtsausstellung des Berliner Künstler-Unterstützungs-Vereins, schuf, und das den zwölfjährigen Jesus im Tempel vorstellte. In dieser Komposition hat Menzel im Gegensatz zu der herrschenden charakterlos-idealistischen Auffassung neutestamentlicher Bilder, aber auch im Widerspruch gegen die Franzosen, welche durch die Außerlichkeit modernen morgenländischen Kostüms derartigen Bildern eine größere geschichtliche Treue und dadurch mehr Lebenswahrheit geben zu können glaubten, den Versuch gemacht, eine größere innere geschichtliche Wahrsheit durch Eingehen in die Rasseneigentümlichkeiten des jüdischen Volkes zu erreichen. Dagegen läßt sich nun freilich von verschiedenen Standpunkten aus sehr vieles einwenden. Wenn man aber von der Auffassungsfrage absieht und die Menzelsche Komposition so nimmt, wie sie nun einmal gegeben ist, so muß man in jeder einzelnen dieser verschiedenartigen hebräischen Personen ein Meisterwerk der Charaktermalerei anstaunen (Abb. 44).

Ein herrliches ornamentales Blatt, in Aquarellmalerei kostbar ausgeführt, schuf Menzel im Jahre 1850 in der Adresse an den Kronprinzen Friedrich Wilhelm, welche diesem als Glückwunsch zu seiner Großjährigkeit von dem Magistrat und den Stadtverordneten Berlins dargebracht wurde (Abb. 40). Ein mannigfaltiges Formenspiel von einer Feinheit der Arbeit, die mit den zierlichsten mittelalterlichen Miniaturen wetteisert, bildet am Kopf der Adresse die buntbewegte Einfassung von Figurengruppen und senkt sich an den Seiten in reichen Gehängen herab. Die Figurengruppen zeigen in der Mitte die huldigende Berolina vor dem Kronprinzen, der sich von seinen Kindheitsgespielen verabschiedet, während er mit den Rittersporen und dem Fürstenmantel geschmückt wird; daneben einerseits die Borussia, welche Germania gegen den Revolutionsdämon schütt, und anderseits

**DEFENCE OF THE PROPERTY OF TH** 

den Kronprinzen, wie er über die Handhabung der Waffen belehrt und wie er im Unterricht auf das Vorbild seiner großen Ahnen hingewiesen wird. Diese Ahnen sind verbildlicht durch die Standbilder des Großen Kursürsten, Friedrich Wilhelms I., Friedrichs II. und Friedrich Wilhelms III., welche die drei Vildschen einschließen und voneinander scheiden. Unterhalb der Standbilder lagern die Flußgötter von Weichsel, Elbe, Oder und Rhein in silbernen Netzen, und oben schlingen flatternde Putten eine Purpurdraperie durch das Zierwerk, auf die sie oben in der Mitte die Königskrone setzen. Die künstlerische Ornamentik erstreckt sich auch auf die Ausgestaltung der großen Buchstaben der Anrede im Text der Adresse.

Mancherlei kleine Bildchen entstanden nebenher. Mit farbiger Kreide oder mit Wasserfarben wurden Eindrücke aus der Wirklichkeit festgehalten. Wie aus dem Leben gegriffen zeigt sich in einem Aquarellbild von 1851 ein im Eisenbahnzoupé sitzendes Chepaar; sie träumerisch und leidvoll ins Ferne blickend, er schnarchend in die Polsterecke gedrückt. Ein kleines Ölbild aus demselben Jahr führt uns in das Rokokoboudoir zweier Damen; die ältere liest etwas vor, und die jüngere steigt auf einen Stuhl, um den die Vorlesung störenden Insassen eines

Vogelbauers durch Zudecken zum Schweigen zu bringen.

Im Jahre 1852 wurde wieder ein Friedrichsbild fertig: das "Konzert in Sanssouci" (Abb. 45), mit der "Tafelrunde" jetzt in der Nationalgalerie zu Berlin vereinigt. Im Konzertsaal zu Sanssouci, bei festlicher Kerzenbeleuchtung, deren vielfältiger Schimmer ein eigentümlich reizvolles Lichtspiel über das Ganze



Abb. 52. Hirschgehege im Zoologischen Garten. Aquarell- und Deckfarbengemälde von 1863 (aus dem sogenannten Kinder-Album). In der Nationalgalerie zu Berlin. Photographieverlag von Gustav Schauer in Berlin. (Zu Seite 66.)

verstreut, sehen wir den Großen König sich an der Ausübung der Kunst erfreuen. Fünf Musiker, unter denen der Klavierspieler Philipp Emanuel Bach und der erste Geiger Franz Benda kenntlich sind, wirken mit ihm zusammen. Eben trägt der König ein Solo auf der Flöte vor, und die Ausmerksamkeit der Versammelten spannt sich aufs höchste. Mit welcher entzückenden Feinheit hat der Meister die verschiedenen Arten des Lauschens bei den verschiedenen Zuhörern, die wieder sämtlich bestimmte Persönlichkeiten sind, geschildert! Am innigsten von dem Zauber der Töne bewegt erscheint des Königs Schwester Wilhelmine, Markgräfin von Bayreuth, die wir in der Tiefe des Saales auf dem Sosa sitzen sehen. Ein wunderbares Meisterwerk des Ausdrucks ist der rechts an der Wand lehnende Musiklehrer des Königs, Meister Quanz; wie trefflich ist hier auch in der ganzen Gestalt der derbere Knochenbau des Mannes von bäuerlicher Abstammung gegenzüber den eleganten Rokokokavalieren gekennzeichnet!



Abb. 53. Tiger. Aquarell= und Deckfarbengemälde (aus dem sogenannten Kinder=Album, 1863—1883). In der Nationalgalerie zu Berlin. Photographieverlag von Gustav Schauer in Berlin. (Zu Seite 66.)

Zwei kleinere Bildchen aus dem Jahre 1852 bewegen sich in entgegengesetzten Stimmungen. Das eine stellt eine Begegnung König Friedrichs, den der Major Chazot und der General Rothenburg begleiten, mit der Tänzerin Barbarina vor; das andere zeigt den König, wie er in rührender Weise sich bemüht, sich mit dem

alten, tauben General Fouqué zu unterhalten.

In eben diesem Jahre vollendete Menzel ein Holzschnittwerk, welches dem Inhalte nach mit seinem großen Armeewerk in Zusammenhang stand und zu dem er schon 1843 den Anfang gemacht hatte. Es waren 32 Darstellungen von Soldaten der friderizianischen Armee, die in lebendig bewegten Gruppen, nach den Besonderheiten der Waffengattungen tätig, vorgeführt werden (Abb. 41). Sie bilden als kolorierte Bilder den Schmuck eines Buches "Heerschau der Soldaten Friedrichs des Großen" (Text von Eduard Lange), welches der Verleger der "Geschichte Friedrichs des Großen" gewissermaßen als Ergänzung zu diesem Werk herausgab.



Abb. 54. Im Kaffeegarten. Aquarell= und Deckfarbengemälde (aus dem sogenannten Kinder=Album) von 1864. In der Nationalgalerie zu Berlin. Photographieverlag von Gustav Schauer in Berlin. (Zu Seite 66.)

Daran reihte sich ein 1850 begonnenes und 1855 abgeschlossenes Holzschnittwerk, das bei A. Dunker in Berlin erschien. Unter dem Titel "Aus König Friedrichs Zeit" sind hier zwölf Bildnisse von größerem Maßstab gegeben, die den Großen König und seine geseiertsten Helden in Halbsiguren zeigen. Die Gestalten dieser unter der Leitung von Eduard Kretzschmar in Leipzig vortrefslich im Schnitt



Abb. 55. Löwenkopf. Aus dem sogenannten Kinder-Album. Wasserfarbenmalerei. Photographieverlag von Gustav Schauer in Berlin.

88

ausgeführten Bilder treten uns mit so überzeugender Lebenskraft entgegen, daß sie das Urbild der Vorstellungen geworden sind, die wir uns von jenen Persönlichfeiten, neben Friedrich selbst (Abb. 42) besonders vom alten Dessauer, von Sendlig

und von Ziethen (Abb. 43), machen.

Im Auftrage König Friedrich Wilhelms IV. begann Menzel im Jahre 1853 eine Reihe sehr eigenartiger Aquarelle, die im folgenden Jahre als ein kostbares Album der Kaiserin von Rußland, der Schwester des Königs, übersandt wurden. Dieses königliche Geschenk sollte eine Erinnerung sein an ein glänzendes Fest, das fünfundzwanzig Jahre früher bei Gelegenheit eines Besuches der Kaiserin in der Heimat ihr zu Ehren veranstaltet worden war. Die Festaussührung, "Der Zauber der Weißen Rose", sollte im Bilde wieder lebendig gemacht werden. Dabei



Abb. 56. Badende Knaben an der Saale bei Kösen. Deckfarbenbild von 1865. In Privatbesit in Dresden. Photographieverlag von Gustav Schauer in Berlin. (Zu Seite 70.)

war Menzel freilich auf mündliche Schilderungen und auf einen unzulänglichen schriftlichen und bildlichen Bericht angewiesen; aber sein Geist und sein lebhaftes Vorstellungsvermögen taten das übrige. Er erweiterte den Inhalt des Albums durch Hinzusügen von Darstellungen ähnlicher Festlichkeiten aus früherer Zeit. Auf dem Titelblatt verkörperte er die Sage als eine von Elsen umsspielte, unter Waldblumen sitzende Spinnerin. Daran reihte er das Bild des von der Sage berichteten ersten Turniers zu Magdeburg unter Kaiser Heinrich I.; dann die launige Schilderung eines Schönbartspiels, welches Kurfürst Johann Georg von Brandenburg im Jahre 1592 veranstaltete, mit Musikanten in Tiermasken an der Spitze des Aufzugs (Abb. 46); darauf zwei Bilder von dem unter Friedrich dem Großen 1750 zu Ehren seiner Schwester Wilhelmine im Lustgarten zu Berlin aufgeführten Karussell: das Lanzenstechen und die Preiszverteilung. Die zweite Hälfte des Albums bildete dann die Schilderung des in



| 96 Gel. Ober-Baurath Stoler. 97 Geh. Ober-Baurath Stoler. 98 Gel. Ober-Rug. Aching, L Tress. 98 ". Bussler. Irres. 100 Morath Borck. 100 (oben vor der Orgel) Musik. 102 (oben vor der Orgel) Musik. 102 (oben vor der Orgel) Musik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 76 Gen. Lieut. v. Faitkenstein. 77 v. Vankehr. 78 v. v. Webern. 79 v. Alversteinez. 81 v. v. Knimmer. 81 v. v. Knimmer. 82 v. v. Knimmer. 83 v. v. Relinet. 84 v. v. Prituritz. 84 v. v. Prituritz. 85 v. v. Prituritz. 86 v. v. Prituritz. 87 v. Schöler. 88 v. v. Prituritz. 89 v. v. Prituritz. 80 v. v. Prituritz. 81 v. Vasserechleben. 84 v. v. Prituritz. 85 v. v. Schöler. 86 v. v. Prituritz. 87 v. Schöler. 88 v. v. Prituritz. 89 v. V. Prituritz. 89 v. Schöler. 89 v. V. Schöler. 89 v. V. Schöler. 89 v. V. Schöler. 89 v. Schöler. 89 v. V. V. V. Schöler. 89 v. V. V. V. Schöler. 89 v. V. V. V. V. Schöler. 89 v. V. V. V. V. V. Schöler. 89 v. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6. Gener. v. Boyer. 6. Gener. v. Boyer. 6. Gener. v. Boyer. 6. Gener. diffendation. 6. Wird. GelRth. Illaine. 6. Wird. GellRth. Illaine. 6. Wird. GellRth. Illaine. 6. Gener. Arzt Dr. Lauer, Leib. 6. GenerSuperind. Dr. Snethlage. 6. GenerSuperind. Dr. Hoff. 6. Ober-ConsistRth. Bucksel. 6. Ober-ConsistRth. Bucksel. 7. Geldprobst der Armee Dr. 7. Geldprobst der Armee Dr. 7. Gen. d. Inf. v. Pencker. 7. Gen. d. Inf. v. Wussow. 7. Gen. d. Inf. v. Wussow. 7. Gen. d. Inf. v. Wussow. 7. Herwart v. Bitton.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| pel Gen Fireder. d. Museen telder Fireder. d. Museen to Olders. 41 Grf. Haeseler. 2 Gen. Intel. von Hülsen. 42 Gen. Intelt. von Hülsen. 43 Grf. Brühl. 44 FlügAdjut. Grf. Kanitz. 45 Reg Priis. Grf. Bulen. 45 Reg Priis. Grf. Bulen. 46 W. Rüschstein. 17 Reg Priis. Grf. Bulen. 46 W. Rüschstein. 50 Waldeck. 50 Walsenburg. 51 Walsenburg. 52 Walsenburg. 53 Herz. v. Croy-Dulmen. 54 Fürst Salm. Dyk. 56 Grf. Perponcher. 56 Walsenburg. 57 Walsenburg. 58 Walsenburg. 58 Walsenburg. 59 Walsenburg. 50 Walsenburg. 50 Walsenburg. 50 Walsenburg. 57 Walsenburg. 57 Walsenburg. 58 Walsenburg. 58 Walsenburg. 58 Walsenburg. 58 Walsenburg. 59 Walsenburg. 59 Walsenburg. 50 Walsenburg.                                                                                                                                                                                       | Sausse Marie |
| 21 Graf Dönhoff (hat den Reichsapfe) gelegten. 22 Kanzler Dr. v. Zander (int das Reichssiegel 23 Grf. Dubm.Schlodien. 24 Ober-Burg-Grf. v. Brünneck (hat das Reichssener). 25 Gen. d. Cav. Grf. Gröben (hat die Krone 26 Grf. A. Brünneck (hat die Krone 26 Grm. d. Cav. Grf. Gröben (hat den Könler). 26 Grm. A. Graf. Keller (hat den Könler). 27 Grf. Dohna-Schlobitten (hat den Mantel Ihr. 28 Prinz Holenolohe. 29 Prinz Holenolohe. 30 Herzog Wührlem v. Werder. 31 Gen. d. Inf. v. Werder. 32 Grm. d. Inf. v. Grabow. 33 Grn. d. Inf. v. Grabow. 34 Herzog v. Ujest. 36 Gon. d. Inf. v. Grabow. 37 Fürst Sall. Horstman. 38 Gen. d. Dr. Eichmann. 38 Stantsminister Uhden,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ie Prinzen Manie is Faux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1 Kronpainzessin K. H. 2 Prinzessin Carl K. H. 4 " A Lexandrine K. H. 5 Fran v. Bülow, Exc. 6 Griffin Schulenburg, Exc. 7 " Hacke. 9 " Brandenburg. 10 " Racke. 11 " Hacke. 12 " Alvenisleen. 13 Fri. v. Schwerin. 14 Griffin Hacken. 15 " Brond. 16 " Brond. 17 Fri. v. Voyna. 18 Fri. v. Seydewitz. 17 Fri. v. Voyna. 18 Fri. seydewitz. 18 " Below. 19 Furst Radzivill (hat das Krone Sr. Maj. ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



Abb. 57. Die Krönung König Wilhelms zu Königsberg am 18. Oktober 1861. Slgemälde, vollendet 1865. Im Königl. Echloß zu Berlin. Abergaphieverlag von Gustav Schauer in Berlin. (Zu Seite 61.)



×

Abb. 58. Bei der Lampe. Farbenstigge.

X

und vor dem Neuen Palais bei Potsdam 1829 gefeierten Festes der Weißen Rose in fünf Bildern: Das Einreiten der Ritter zum Karussell, das Turnier, das Erscheinen eines Nebelbildes im Festtheater, der Ball im Gartensaal und die Krönung der Sieger. Die Bilder der Festlichkeiten aus alter Zeit sind von prächtig erdachten Rahmen im jedesmaligen Stil der Zeit umgeben. Bei den Bildern vom Zauber der Weißen Rose treibt in den Einfassungen ein Volk von Putten sein neckisches Spiel.

Von den Nebenarbeiten Menzels im Jahre 1853 sei ein Augenblicksbild aus der Wirklichkeit erwähnt: ein Blick in die Alt-Neu-Synagoge zu Prag (Ölgemälde).

Eine monumentale Aufgabe brachte ihm im Jahre 1854 der Auftrag, im Remter des Hochmeisterschlosses zu Marienburg zwei Figuren von Hochmeistern, Siegfried von Feuchtwangen und Ludger von Braunschweig, auf die Wand zu malen. In diesen Ordensrittern, die Menzel nach den Kartons, welche jett die Nationalgalerie bewahrt, im nächsten Jahre in Wasserglasmalerei ausführte, schuf er Heldengestalten, die in ihrer wuchtigen Größe wie Dürersche Charafterfiguren anmuten.

"Friedrich der Große auf Reisen" ist der Titel eines figurenreichen Gemäldes, das im Jahre 1854 für die Galerie Ravené fertig wurde (Abb. 47). Der Sieben=



Abb. 59. "Blindefuh." Deckfarbenmalerei. 1867. In der Sammlung Lanna. Mit Genehmigung von F. Bruckmann, A.=G. in München. (Zu Seite 82.)





Abb. 60. Sonntag im Tuiseriengarten zu Paris. In Privatbesit in Berlin. Photographieverlag von Gustav Schauer in Berlin. (Zu Seite 78.)

jährige Krieg ist vorüber. Der König will sich persönlich von dem Erfolg der Anordnungen, die er zur Hebung der vom Krieg verursachten Schäden getroffen hat, überzeugen. Die Aufführung von Neubauten in einem zerstörten Dorfe ist Der König ist eben seinem Wagen entstiegen, und vom General von im Werke. Lentulus begleitet, schreitet er auf den Geheimrat von Brenkenhoff zu, der die Baupläne, welche er dem König vorzulegen hat, sichtet. Die Dorsbewohner haben an der einen Seite des Weges Aufstellung genommen; unter ihnen der Pfarrer mit den Schulkindern und mehrere Invaliden. Auf der anderen Seite des Weges harrt die Gutsherrschaft, angetan mit dem, was im Sturm der Zeiten von der Galakleidung gerettet geblieben, auf eine gnädige königliche Begrüßung. der König, der in der einen Hand den Krückstock, in der anderen die Prise hält, schreitet so schnell vorüber, daß das herrschaftliche Töchterlein um das Anbringen der bereit gehaltenen Erfrischungen und der Gutsherr um seine wohlvorbereitete Anrede gekommen ist; doch der gewandteren Dame gelingt es, den Rockschoß des Königs zu erfassen und mit tiefem Knicks einen Kuß darauf zu drücken. Mit un= gelenken Bewegungen versuchen gegenüber die Dorfgebieter diesem Beispiel zu folgen. Zu der scharfen Menzelschen Charakterschilderung gesellt sich in diesem Bilde eine Fülle von Humor.

Im folgenden Jahre malte Menzel im Auftrag des schlesischen Kunstwereins die Huldigung der schlesischen Stände zu Breslau im Jahre 1741, wo König Friedrich, da kein Reichsschwert zur Stelle war, seinen Degen zog, um die Huldigenden auf

diesen den Treueid ablegen zu lassen.

1856 wurde die Krone von Menzels Friedrichsbildern fertig: "Friedrich und die Seinen bei Hochkirch" (Abb. 50). Während eines Zeitraums von sechs Jahren hatte der Meister mit unendlichem Fleiß an diesem Werk geschafft. Bei jeder nächtlichen Feuersbrunst war er an Ort und Stelle geeilt, um deren malerischen Einsdruck zu beobachten; zwischen Nacht und Morgengrauen hatte er im Freien seine Modellstudien gemacht. Aber was für ein Bild ist das geworden! Seit Belazquez seine "Kapitulation von Breda" gemalt hatte, war kein Geschichtsbild entstanden,



Abb. 61. Auf dem Lande. Bleistiftzeichnung. Photographieverlag von Gustav Schauer in Berlin.

**IDENTIFY OF THE PROPERTY OF T** 



Abb. 62. Predigt im Freien (bei Kösen). Sigemälde von 1868. In Privatbesity in Berlin. Photographieverlag von Gustav Schauer in Berlin. (Zu Seite 80.)

8

88

das eine solche packende Wahrhaftigkeit in malerische Schönheit kleidete. Und an poetischem Gehalt übertrifft Menzels Schöpfung das Werk des großen Spaniers, wenn dieser auch an Farbengewalt überlegen bleibt. Der überfall der Österreicher ist über das Preußenheer hereingebrochen wie ein verheerendes Naturereignis. Aber schon steht eine Schar von Musketieren und Füsilieren, durcheinander, wie ein jeder kam, gleich einer ehernen Mauer an einem noch offen gebliebenen Weg. Die Ladestöcke rasseln, mit sieberhafter Hast werden die Schüsse gegen den in einer Linie von Feuer und Pulverdamps verborgenen Feind entsendet. Weitere Offiziere und Mannschaften kommen atemlos heran und erklimmen tappend eine Iehmige Böschung, um die Gesechtslinie zu verlängern. Das Aufbligen des Pulvers und der Brand der ersten Häuser des Ortes geben die einzige Beleuch:

tung in der unheimlichen Finsternis, in die kaum die erste blaugraue Dämmerung hineinsslimmert. Überall schlagen die seindlichen Kugeln ein; aber die Heldenschar hält stand. Wir fühlen, wie alle in diesem Augenblick gleichsam von einem Hoffsnungsstrahl in der hoffnungslosen Lage durchzuckt werden: der König ist da! Seinem Gesolge voraneilend, reitet Friedrich die Reihe der Kämpfer entlang. Scharf hervorgehoben durch das grelle Aufleuchten der Feuerblitze kommt er uns entgegen. Geängstigt schnaubt sein unsicher auftretender Schimmel. In seiner nächsten Nähe reißen die Kugeln Mann und Pferd zu Boden. Er hastet vorwärts, er will überall sein; auf seinem Antlitz liegt Ruhe, aber eine fürchterliche Ruhe, eine Starre, die seinen Züge versteinert. Wenn es die Seinen auch noch



Abb. 63. Fasanenfütterung. Aquarell- und Decksarbengemälde (aus dem sogenannten Kinder-Album) von 1868. In der Nationalgalerie zu Berlin. Photographieverlag von Gustav Schauer in Berlin. (Zu Seite 82.)

nicht glauben, er weiß es, daß das Unglück nicht mehr abzuwenden ist. Und auch im Unglück erscheint er als der Große König, als ein Held, dem Helden gehorchen (Abb. 50). — Das lebensgroße Gemälde gehört zu den seltenen Kunstwerken, deren Betrachtung niemals ermüdet; je öfter man es ansieht, um so erzgreisender kommt es zur Wirkung. Es prangt jett an der würdigsten Stelle, im Arbeitszimmer Seiner Majestät des Kaisers im Neuen Palais zu Potsdam.

Im Jahre 1857 lieferte Menzel an die Verbindung für historische Kunst ein in deren Auftrag gemaltes Bild ab: "Die Begegnung Friedrichs des Großen mit Kaiser Joseph II. in Neiße". Auf der Treppe des bischöflichen Palastes geht Friedrich dem rasch heraufsteigenden jugendlichen Kaiser entgegen; er legt den Arm um seine Schulter, und tief und herzlich blicken die beiden ehemaligen Gegner einander in die Augen. An der Spize des kaiserlichen Gefolges schreitet Laudon, der Held von Kunersdorf, der mit offener Neugier die Blicke auf den großen



Abb. 64. Ziege und Holzpferdchen. Aquarell- und Deckfarbenmalerei. Aus dem sogenannten Kinder-Album. In der Nationalgalerie zu Berlin.





Abb. 65. Wochentag in Paris. Sigemälde von 1869. In Privatbelit in London. Photographieverlag von Gulfav Schauer in Berlin. (Zu Seite 78.)

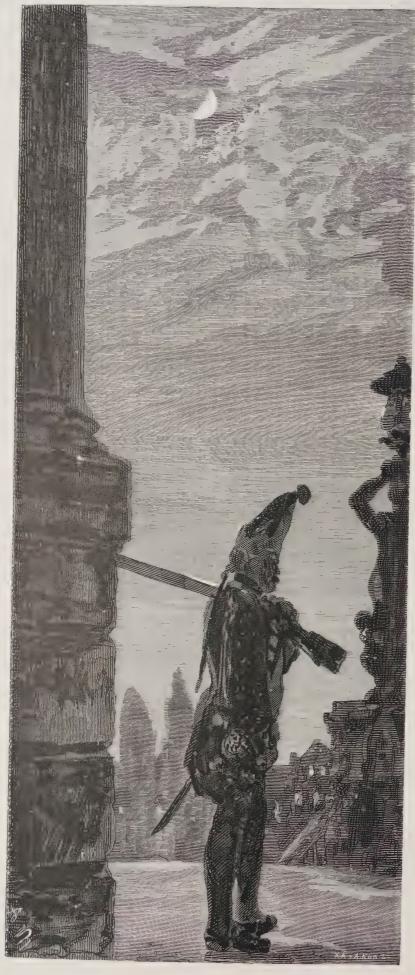

In Potsdam.

Abb. 66. Aus dem bei Gustav Weise in Stuttgart erschienenen Bilderbogen: "König Friedrich der Große". Holzschnitt nach Tuschzeichnung. 1869.

Heerführer richtet, mit dem er so oft um die Sieges= palme gerungen. Auf der Seite des Königs sieht man die Prinzen Heinrich und Friedrich Wilhelm, weiter oben Sendlig und Tauenzien, den ruhmreichen Verteidiger von Breslau. — Mit diesem Werk, das gemäß den Bestimmungen des Statuts der Verbindung für historische Kunst verlost worden und dadurch in den Besitz des Großherzogs von Weimar gelangt ist, schloß Menzel die Reihe der Gemälde, in denen er die Gestalt des Großen Königs verherrlichte. Zwei später begonnene große Bilder, das Zusammentref= fen Friedrichs des Großen mit den österreichischen Offizieren in Lissa und die An= sprache an seine Generale vor der Schlacht bei Leuthen darstellend, blieben unvoll= endet in des Meisters Werkstatt stehen.

In den Kreis der Friedrichsbilder gehört noch eine Holzzeichnung vom Jahre 1856, welche einen Besuch des um die Hebung der Gewerbtätigkeit besorg= ten Königs in einer schle= sischen Weberei zum Gegen= stand hat. — Dem Vater Friedrichs II. widmete Men= zel 1858 eine in Kohle gezeichnete Darstellung als Bestandteil eines nicht zur Ausführung gelangten vaterländischen Bilderwerkes gedacht —, welche König Friedrich Wilhelm I. zeigt, wie er eine Volksschule be-Wie in dem Ge= lucht. mälde "Friedrich II. auf Reisen", mischen sich in dieser Schilderung Ernst und Komik. Die Zeichnung befindet sich in der National= galerie.

Als das Kronprinzenspalais zu Berlin im Jahre 1858 für den Einzug des Prinzen Friedrich Wilhelm und seiner jungen Gemahlin neu hergerichtet wurde, füllte Menzel in einem Saale dieses Palais ein Lünettenfeld mit der auf die Verbindung zwischen Preußen und England hinweisenden Darstelslung der Begegnung von Blücher und Wellington auf dem Schlachtfelde von Belles Alliance.

In dem nämlichen Jahre malte Menzel für das Versammlungslokal des Vereins Berliner Künstler ein Öl= bild, das den Mann, der in der Geschichte der neueren deutschen Kunst als der Stammvater einer auf Naturwahrheit gerichteten Auf= fassungsweise dasteht, Da= niel Chodowiecki, in lebens= großer Figur vorführt. Als Vorübung hierzu hatte Men= zel eine Büste Chodowieckis von allen Seiten und in verschiedenen Beleuchtungen gezeichnet. Fr 2000

Ein kleines Ölbild von 1859, eine Reiseerinnerung aus Kufstein, führt uns in einer Menge köstlicher Charaktersiguren das ländliche Publikum vor, das in einer als Theater dienenden Bretterbude, durch deren Wand sich schmale Sonnenstrahlen stehlen, auf den Beginn der Vorstellung harrt, in andäch= tiger Spannung die einen, leise schwakend die anderen, und wieder andere auf das Löschen ihres Durstes bedacht.

Als Nachklänge der vieljährigen Beschäftigung mit Friedrich dem Großen kann man vier kleine Bilder ansehen, welche ihren Inhalt der Zeit entnehmen, die



Am Beinde.

Abb. 67. Aus dem bei Gustav Weise in Stuttgart erschienenen Bilderbogen: "König Friedrich der Große". Holzschnitt nach Tusch= und Federzeichnung. 1869.



Abb. 68. Im Jardin des Plantes. Deckfarbengemälde von 1869. In Privatbesitz in Hamburg. Photographieverlag von Gustav Schauer in Berlin. (Zu Seite 78.)

Friedrich als Kronprinz in Rheinsberg verbrachte. Da ist zunächst eine hoch= poetische Schöpfung, die den Kronprinzen zeigt, wie er sich in zierlichem Kahn auf dem See am Schlosse umherfahren läßt und, jeder Störung entrückt und behaglich ausgestreckt im Schatten eines dunkelfarbigen Sonnensegels, sich in ein Buch versenkt, dessen Inhalt seine Augen leuchten macht; es ist eine träumerisch= stille Stimmung, die Glut des Sommertages flimmert in den Bäumen des Ufers, und über der glatten Wassersläche spielen die Schwalben. Dann der mit köst= licher Laune erdachte Hofball in Rheinsberg, wo die Herren und Damen der aus der Nachbarschaft des weltentlegenen Schlosses zusammengeladenen Gesellschaft die Bewegungen und Trachten des Rokoko, die Menzel sonst mit so liebens= würdigem, feinem Reiz zu schildern weiß, von der komischen Seite zeigen (Abb. 51). Das Gegenstück zu diesem Bilde erkünstelter Eleganz bildet ein Blick in die derbere Welt der Lakaien und Kammerhusaren im Vorsaal. Das vierte der Bildchen schildert einen Besuch des Kronprinzen Friedrich auf dem Gerüst, wo Antoine Pesne mit der Ausmalung des Plasonds im Ballsaal des Schlosses beschäftigt ist; von dem Maler ungesehen, beobachtet der Prinz diesen mit stillem Vergnügen bei dem Bemühen, einem ungelenken Modell die graziöse Stellung, die es einnehmen soll, deutlich zu machen. — Diese vier Bilder sind mit Wasser= farben gemalt, und zwar in einer Verbindung der eigentlichen Aquarellmalerei mit Deckfarbenmalerei. Sie bilden einen Teil einer Sammlung von Darstellungen kleinen Maßstabes, die Menzel in dieser Technik, die ihm ganz besonders zusagte, für einen Berliner Kunstfreund in der Zeit von 1860 bis 1862 ausführte. Von den übrigen Blättern dieser Sammlung gibt eines, "Der Abschied vor der Haustüre", einen Eindruck aus dem Berliner Straßenleben wieder; andere sind Augen= blicksbilder, die Menzel sich auf Reisen in Deutschland und Tirol, durch die er von Zeit zu Zeit seinen Aufenthalt in Berlin unterbrach, eingeprägt hatte. Von solchen Reisen brachte er immer die Anregungen zu mancherlei köstlichen Schilde= rungen des Lebens mit heim.

Die Hauptarbeit des Meisters aber während des Jahres 1862, eine Arbeit, die ihn auch für die drei folgenden Jahre in Anspruch nahm, war eine große

**NECESCO DE LE CONTROL DE LA C** 

und erhabene Aufgabe. Nachdem er sich als den unvergleichlichen Schilderer preußischer Geschichte bewiesen hatte, wurde er als die berufenste Kraft dazu ausersehen, ein geschichtliches Ereignis der Gegenwart für die Nachwelt festzuhalten. Am 12. Oktober 1861 erhielt Menzel ganz unvorbereitet aus dem Munde des damaligen Kultusministers von Bethmann=Hollweg die Mitteilung, daß er die feierliche Krönung König Wilhelms, die am 18. Oktober in Königsberg stattfinden sollte, malen solle. Da galt es, in fliegender Hast in den wenigen Tagen die notwendigen Vorbereitungen zu treffen. Hierüber und über die ganze Art und Meise, wie das Bild entstand, hat Menzel selbst eine schriftliche Aufzeichnung an die Öffentlichkeit gebracht, die in ihrer bestimmten, treffenden Ausdrucksweise ein Muster klaren und anschaulichen Berichtes ist. Er gab diese Aufzeichnungen in dem Text, mit dem er die nach der Vollendung des Krönungsbildes veranstaltete Veröffentlichung der zu demselben gemachten Skizzen und Bildnisstudien, begleitete. Da erzählt er: "Ich mußte mich in den Tagen vor dem 18., meist an Ort und Stelle, durch den Zeremonienmeister über alles, namentlich die Standorte der wichtigsten Personen usw., orientieren lassen, um danach im voraus mich über die Wahl meines Standortes, der mir die schönste Überschau der Handlung gewähren sollte, entscheiden zu können. Auch galt es, mit den Vorstudien der Ortlichkeit der Schloßkirche vorher möglichst zu Ende zu kommen. Mit mir reiste mein Freund Friedrich Werner, damit derselbe mich bei Aufnahme der vielen not= wendigen Notizen unterstützte, namentlich beim Akt in der Kirche mir die Mög=

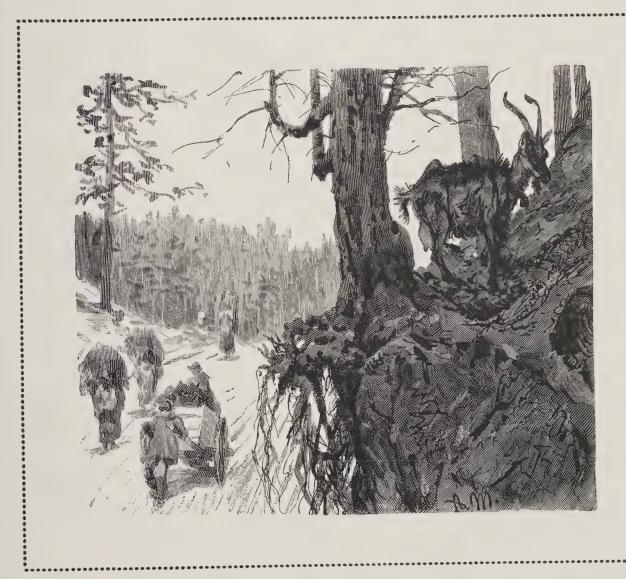

Abb 69. Aus dem bei Gustav Weise in Stuttgart erschienenen Bilderbogen: "Aus der Sommerfrische". Schnitt nach Tuschzeichnung auf Holz, von 1870.

lichkeit bleibe, meine Aufmerksamkeit auf die Hauptpersonen und sachen zu kon= zentrieren. Diese Hilfe ist die einzige, deren ich mich während der ganzen Dauer der Arbeit bedient habe. Sämtliche Porträtstudien, sowie das Bild von der Aufzeichnung bis zum letzten Pinselstrich sind eigenhändige Arbeit. — Ich hatte meinen Standpunkt in der Kirche auf der Tribüne der Mitglieder des Herrenhauses ge= wählt (auf der fünften Stufe, vom Altar aus gerechnet). Der meist hochgewachsenen Umstehenden wegen mußte ich während des feierlichen Aktes auf einem Stuhle stehen, dessen Wackeln meinem hastigen Zeichnen nicht zur Erleichterung diente. Neben mir, zur Rechten, stand Werner. — So nun, wie ich im Bilde den Vorgang dargestellt habe, habe ich ihn in seiner Szenerie gesehen. Eine Lizenz stellte sich als unvermeidlich heraus: die Abänderung des Vorgrundes. Prinzen des königlichen Hauses, die Minister und die Ritter des Schwarzen Adlerordens standen, wie es auch noch die Skizze angibt, in drei Reihen vor der Herrenhaustribüne. Sonach wäre von allen diesen wichtigen Personen wenig anderes als die Rücken und Hinterköpfe zur Darstellung gelangt. Daher mußte ich diese Partie teilen und anders ordnen. — Zum Atelier wurde mir ein Saal im (Berliner) königlichen Schlosse, seit alter Zeit "Garde=du=Corps=Saal" ge= heißen, eine Treppe hoch nach dem Lustgarten hinaus gelegen, eingeräumt. Am 6. April nahm ich Besitz von demselben, nachdem eine Sammlung von Rüstungen und Waffen, bisher darin beherbergt, teils herausgeräumt, teils zur Seite geschoben



Abb. 70. Aus dem bei Gustav Weise in Stuttgart erschienenen Bilderbogen: "Aus der Sommerfrische". Holzzeichnung von 1870.

war. — Die vor= läufige Aufzeich= nung mit schwar= zer Tusche und dem Borstpinsel nahm zwei Mo= nate in Anspruch. — Bei der Größe der Bildfläche (14 Fuß rheinisch lang, 11 Fuß rhei= nisch hoch), war ein Hineinmalen der vielen Por= trätfiguren mittelbar nach der Natur räumlich nicht tunlich. Al= so alles nur nach der Naturstudie! Dazu bei vielen Personen verschie= denartigster Le= bensstellung und Aufenthaltsortes die Ungewißheit. von ihnen eine zweite Sitzung, d. h. zur geeig= neten Zeit, zu er= halten. Daher die Notwendig= feit, den noch fri= schen Eindruck der



**L** Abb. 71. Pariser Boulevardszene. Federzeichnung von 1870. In Privatbesitz in Middelburg. Photographieverlag von Gustav Schauer in Berlin. (Zu Seite 78.)

Wirklichkeit für das Malen nach der eilig vollbrachten Studie mit zu benutzen. — Dies alles nötigte mir das Wagnis auf, das Bild von Anfang bis zu Ende prima (d. h. Stück für Stück gleich fertig, ohne vorheriges Anlegen und nachheriges Überarbeiten) zu malen. Von einer geordneten Reihenfolge in der Arbeit der Figuren in ihren verschiedenen Gruppen konnte gleichfalls keine Rede sein. Wie ich der Betreffenden mit Schreiben und Unterhandeln habhaft werden konnte oder gutes Glück sie mir vorführte, mußte ich sie vornehmen. Heute für den Hintergrund, morgen für den Vordergrund usw. usw. — Ihre Majestät die Königin lehnte die Sitzung ab, und ich blieb in betreff Allerhöchst Ihrer auf Gedächtnis und Beobachtungen, wozu die Hosfestlichkeiten Gelegenheit boten, hingewiesen.

Ich habe Ihrer Majestät Kopf viermal gemalt. Ferner sah ich mich für die Porträts von neun Versonen zur Benutzung von Photographien genötigt, indem erstere teils während der Jahre verstarben, teils niemals Berlin besuchten. Glückslicherweise gehören sie sämtlich dem Hintergrund an. Dagegen haben Seine Majestät der König, sowie alle übrigen dargestellten Personen mir in meinem Saalsatelier, angetan mit ihren respektiven Ornaten, Insignien, Uniformen nach meiner Anordnung zur Studie Stellung gehalten. Im ganzen besinden sich auf dem Bild 132 Porträtsiguren. Auch konnte ich die Hauptrequisiten des Kirchenschmuckes—die Thronhimmel, Altarausstattungen usw. — nach ihrer Rücksehr unmittelbar nach der Natur malen. — Die Altarkandelaber, Leuchter, Kerzen waren das erste, das ich malte; von da ging ich über zur Architektur des Hintergrundes. Am 19. März begannen die Sitzungen zu den Porträts. Den Ansang machte der General der Kavallerie Graf von der Gröben. Am 16. Dezember 1865 habe ich aufgehört zu malen."

Unter all diesen aus der Natur des Gegenstandes sich ergebenden Schwierigsteiten hat Menzel ein Werk geschaffen, das nicht nur eine bildliche Urkunde, sondern auch in seiner prächtigen Wirkung ein malerisches Kunstwerk ersten Ranges ist. — Der gewählte Augenblick ist derjenige, wo der König, mit der vom Altar genommenen Krone auf dem Haupte, sich der Versammlung zugekehrt hat und mit zum Himmel gewendetem Antlit das Schwert emporhebt. Wie wunderbar ist dieses von der Heiligkeit der Handlung ergriffene Königsantlit, das den Blick



Abb. 72. Bleistiftstudie zur "Tanzpause".

des Beschauers gesangen nimmt, wie es die Augen all der vielen im Bilde dargestellten Personen gesesselt hält, die alle, jeder in seiner Weise, die Erhabenheit des Augenblicks mitempfinden! So hat Menzel durch seine tiesinnerliche Auffassung den Vorwurf, aus dem unter anderen Händen ein kaltes, prunkhastes Zeremonienbild hätte entstehen können, zu einer ergreisenden Schilderung eines von höchster Weihe erfüllten, zu den Herzen sprechenden Vorganges gestaltet (Abb. 57).

Die zu dem Krönungsbilde gemachten Studienköpfe, mit Bleistift, Tusche, Wassersarbe, farbiger Kreide ausgeführt, sind jeder für sich ein vollendetes Meisterwerk. Seit Albrecht Dürer hat es niemand vermocht, eine solche Kraft der Lebenswahrheit, eine so erschöpfende, bis in die kleinsten Formen gehende Charakteristik niederzulegen in knappen, dem flüchtigen Augenblick abgerungenen Studien.

In die Entstehungszeit des Krönungsbildes fällt der Anfang einer Reihe kostbarer Blätter, die Menzel nicht für die Öffentlichkeit, sondern als Festgabe im



Abotographieverlag von Gustav Echauer in Berlin. (311 Seite 86.)

engsten Verwandtenkreise, als "Kinder-Album", nach und nach — im Verlauf von zwanzig Jahren — malte. Menzel hat nie einen Mißbrauch seines reichen Könnens zu oberflächlicher, flüchtiger Darstellung gekannt. So ist auch jedes Blatt dieses "Kinder-Albums" ein vollendetes Kunstwerk, sorgfältig durchgearbeitet in jener ihm eigentümlichen Wasserfarbentechnik. Der Mehrzahl nach sind es Tierbilder, in denen Bewegung, Bau, Ausdruck, sowie die Oberfläche von Fell oder Gesieder der in irgendeiner bezeichnenden Situation dargestellten Tiere mit wunderbarer Charakteristik wiedergegeben sind. Den Ansang dieser Tierbilder machen ein paar Sirsche in ihrem Gehege im Zoologischen Garten zu Berlin (Abb. 52) und ein in ländlichem Behagen zwischen Gänsen und Kühnern sich sonnendes Kalb. In anderen Blättern hat Menzel die Tiere, die er im Zoolos



Abb. 74. Erinnerung an den Luxembourggarten in Paris. Slgemälde von 1872. In Privatbesit in Paris. Photographieverlag von Gustav Schauer in Berlin. (Zu Seite 91.)

gischen Garten studierte, in die Freiheit versett. So lagert der bengalische Tiger am Eingang seiner Felsenhöhle; eben richtet er den Kopf auf und schlägt mit dem Schweise, als ob die Aussicht auf eine Beute ihn aus seiner Ruhe locke; die Augen funkeln und es zeigt sich das drohende Gebiß (Abb. 53). Der Grunzsochs durchbricht mit gesenktem Kopf ein Bambusröhricht. Andere Blätter wieder haben sich zu reicheren Kompositionen gestaltet. So erscheint ein zahmes Rehkalb als die Hauptperson in einem Bilde, das uns in den vielbesuchten Garten des Restaurants Morithof in Berlin versett (Abb. 54). Auch andersartige Darstellungen reihen sich ein, wie die Ansicht einer ganz gewöhnlichen Straßenecke in Berlin mit dem malerischen Reiz des abendlichen Dunkelwerdens, wo man in dem Echause im obersten Stock durch die geöffnete Balkontür in eine lichtübersstrahlte große Gesellschaft zu sehen glaubt, während darunter im Hauptgeschoß nichts weiter sichtbar ist als das Durchschimmern einer Lampe durch die halbs

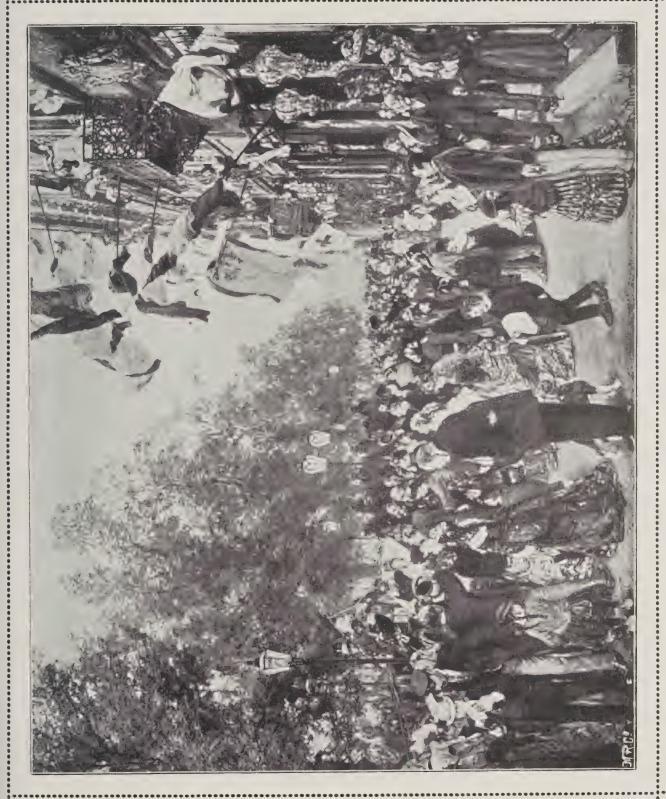

Abb. 75. Abreise des Königs Wilhelm zur Armee 1870. Elgemälde von 1871. In der Nationalgaserie zu Berlin. Photographieverlag von Gustav Echauer in Berlin. (Zu Seite 86.)



Abb. 76. Ehrenbürgerbrief der Stadt Berlin für Fürst Bismarck. Wasserfarbenmalerei von 1872. Photographieverlag von Gustav Schauer in Berlin. (Zu Seite 88.)

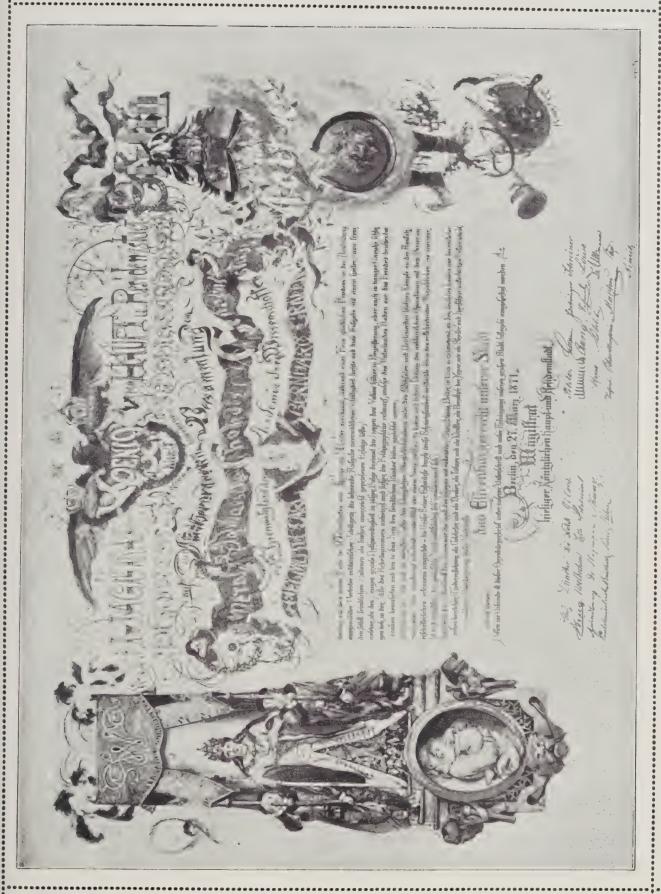

Abb. 77. Ehrenbürgerbrief der Stadt Berlin für den Grafen Moltte. Wassersarbenmalerei von 1872. Photographieverlag von Gustav Schauer in Berlin. (Bu Ceite 89.)

geschlossenen Fenstervorhänge und ganz unten wieder ein Geschäftslokal in Gaslicht glänzt; es ist, als ob man von jedem Stockwerk eine Geschichte erzählen

hörte.

X

Das letztgenannte Blatt ist eines von vielen, in denen Menzel bekundet hat, daß die Poesie malerischen Reizes sich ihm auch in den Straßen der Großstadt erschloß. Die Ritterstraße bei Mondschein, von seiner Wohnung aus gesehen, der neue Schiffahrtskanal, das Straßenleben zur Weihnachtszeit mit seinen glückstrahlenden Kindergesichtchen und andere ganz anspruchslose Erscheinungen gaben ihm Stoff zu seinen Stimmungsbildchen in Deckfarbenmalerei. Menzels Künstlerzaugen arbeiteten eben immer und überall, daheim und auf seinen meistens nur kurzen Reisen. In dem bewegten Getriebe eines hauptstädtischen Kaffeegartens, wie an der abgeschiedensten Stelle eines Landausenthaltes stellten sich ihm Vilder dar, die er wenigstens mit dem Zeichenstift sestzuhalten für der Mühe wert erzachtete. Auch in bloßen Architekturbildern, wie in dem Brunnen vor dem Ratz



Abb. 78. Bergwand im Hochgebirge. Bleistiftstudie von 1874.

haus zu Würzburg, entdeckte er einen seiner Eigenart zusagenden malerischen Reiz, der zu einem Bildchen die Anregung gab. Besonders waren es in dieser Beziehung die reichen, quellenden Formen des süddeutschen Barockstils mit ihrem prickelnden Spiel von Lichtern und Schatten, die ihm behagten. Unter den Reiserinnerungen von mehr landschaftlichem Charakter glänzt das köstliche Sommeridnll (von 1865), das ein Stückchen der in dem Hügelland bei Kösen zwischen Gebüsch und Wiesen sich einherschlängelnden Saale mit badenden und an einem Floß sich belustigenden Knaben zeigt (Abb. 56).

Im Jahre 1864 schuf Menzel wieder eines jener künstlerisch ausgestatteten Schriftblätter, wie er deren in seiner Jugend manche gezeichnet hatte, in dem "Diplom Ihrer Königlichen Hoheit der Frau Kronprinzessin als Ehrenmitglied des Schießvereins der Offiziere der Potsdamer Garnison". Aber während bei den früheren Blättern verwandter Art der künstlerische Schmuck sich auf die Einsassung des geschriebenen Textes beschränkt hatte, bemächtigt sich hier der Stift des Künstlers der Schrift selbst, die auf einem ausgehängten Teppich, der einen

 $\times$ 

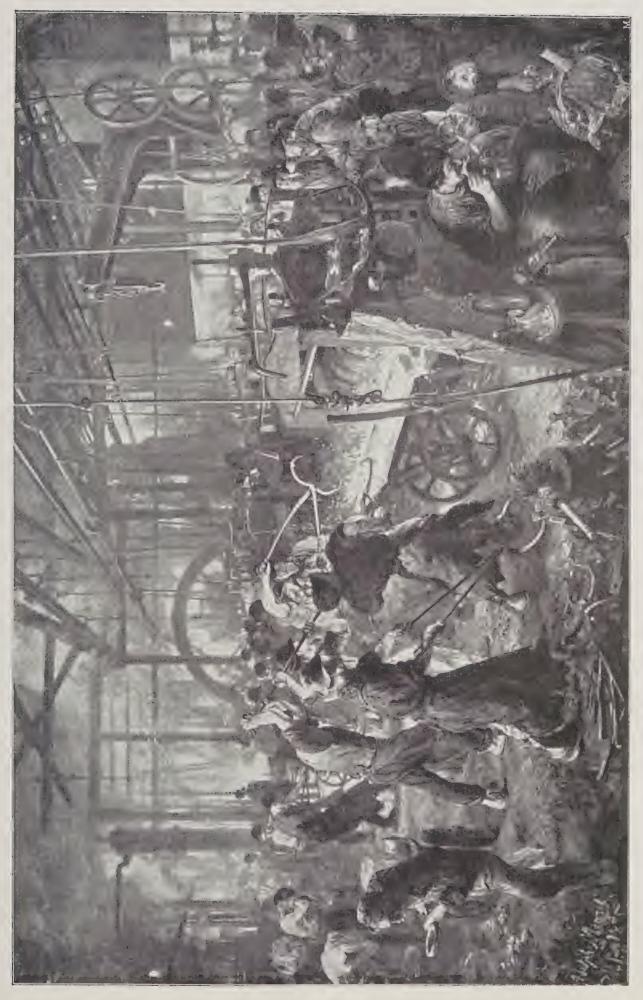

Abb. 79. Eisenwalzwert. Elgemalde von 1875. In der Nationalgalerie zu Berlin. Mit Genehmigung der Photographischen Gesellschaft in Berlin. (Bu Seite 92.)

Blick freiläßt auf den Schießstand, wo der Kronprinzessen Biktoria der Ehrensessel vom Vorstand dargeboten wird, angebracht ist. Der Wortlaut der Urkunde ist scherzhaft gehalten, und Menzel begleitet diesen Text mit scherzhaften Einfällen, die denselben in der Gestaltung der Buchstaben oder in deren Ausschmückung fast Wort für Wort illustrieren. So sitt in dem ersten Buchstaben, dem D von "Diplom", der von den Kugeln stark mitgenommene, aber trozdem als lebendiges Wesen auftretende Zieladler, der mit seiner Klaue das Künktchen auf das i setz; der Anfangsbuchstabe von "Ehrenmitglied" ruht auf einem Kissen und ist mit einem Lorbeerkranz geschmückt, die Buchstaben des Wortes "Ofsizier" sind auf einen Degen gereiht, diesenigen von "Schießverein" verschwinden in Kulverdamps, die Worte "1. Garde-Regiments zu Fuß" sind mit Gardeligen geschmückt und das G trägt außerdem noch den Gardehelm. Und so geht es weiter; mit sprühen-



Abb. 80. Der Spaziergänger. Deckfarbenbild von 1875. In Privatbesitz in Paris. Photographieverlag von Gustav Schauer in Berlin. (Zu Seite 94.)

dem Mutwillen wird der scherzhafte Ton des Diploms hervorgehoben, indem zum Beispiel die Worte "hoher Vorstand" sich stolz über die Zeile hinausrecken, oder indem bei den Worten "weitberühmten Schießvereins" der erste Buchstabe mit Pfauenfedern geschmückt ist und vor und hinter diesen Worten die Schüßen fremder Völker tiese Verbeugungen machen. Die Worte "Frau Kronprinzessin" treten durch die seine künstlerische Schönheit ihrer Ausschmückung hervor: das Wort "Frau" ist von einem liebenswürdigen Völkchen reizender kleiner Putten umgaukelt, in dem K zeigen sich unter der Krone vereinigt der preußische Adler und der Löwe und das Einhorn des großbritannischen Wappens. Das künstlerische Spiel mit dem Sinn der Worte ist durchgeführt bis zum Schluß, wo im Datum

das P von "Potsdam" mit einer Ansicht des Neuen Palais geschmückt ist. Diese ganz neue Art von Zierkunst, die im Scherz geboren war, wendete Menzel bald darauf auch in einem ernsthaften Blatte in meisterhafter, unvergleichlich geistreicher Weise an. Das war die Adresse, die König Wilhelm vom Magistrat

88



Abb. 81. Kirche zu Ettal. Deckfarbenbild von 1875. In Privatbesitz in Paris. Photographieverlag von Gustav Schauer in Berlin. (Zu Seite 96.)



Abb. 82. Auf dem Bau. Deckfarbengemälde von 1875. In Privatbesit in Berlin. Photographieverlag von Gustav Schauer in Berlin. (Zu Seite 94.)

æ

8

von Berlin zur Erinnerung an den Siegeseinzug im Jahre 1866 überreicht wurde. Menzel malte in diesem Blatt die Worte des Festgedichtes von Scherensberg, mit dem der sieggekrönte König am Brandenburger Tor begrüßt wurde:

"Willsommen, König! Deine Metropole Grüßt jubelnd Dich und Deine Seldenschar! Durchflog Borussia doch beschwingter Sohle In sieben Tagen Friedrichs sieben Jahr'. Nun reicht herab von ihrem Kapitole Biktoria den dust'gen Kranz Dir dar. Gott ging mit Dir und wird auch mit Dir gehen, Bis überm Lorbeerschatten Palmen wehen."



Abb. 83. Richard Wagner in der Probe zu Bayreuth. Bleistiftzeichnung von 1875. Photographieverlag von Gustav Schauer in Berlin. (Zu Seite 96.)

88

Die beiden ersten Zeilen, als der eigentliche Gruß, nehmen den größten Teil des Blattes ein. Sie sind eingebaut in ein reichgeschmücktes Festgerüst von Kandelabern und Masten, die durch eine von der Königskrone oben in der Mitte ausgehende Draperie von Purpursammet und Hermelin miteinander verbunden sind, und zwischen denen auf luftigen Tribünen die begrüßenden Zuschauer stehen, während unten die siegreichen Truppen vorbeimarschieren. In diesem Rahmen bilden die drei ersten Worte die erste gemalte Zeile: hinter dem aus Blumen gebildeten "Willsommen" treten die weißgekleideten Festjungsrauen an, die dann

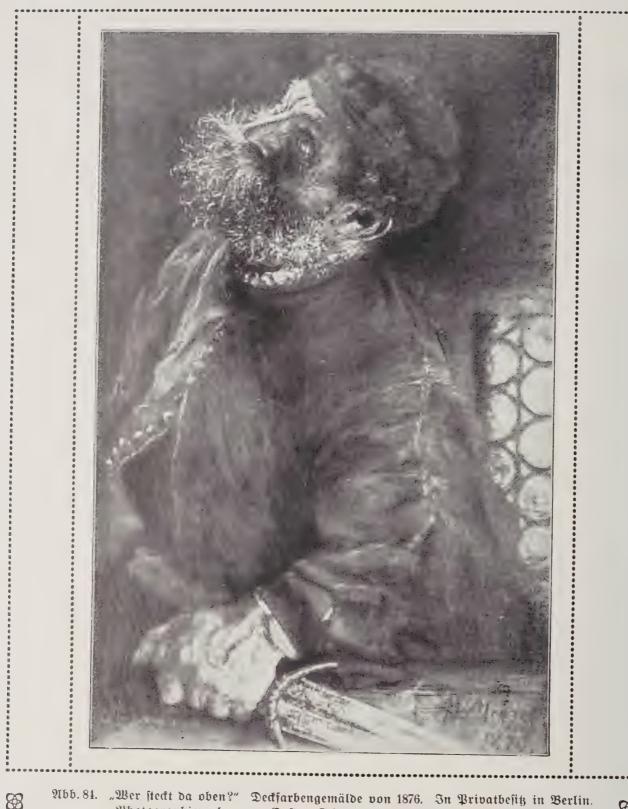

Abb. 84. "Wer stedt da oben?" Deckfarbengemälde von 1876. In Privatbesitz in Berlin. Photographieverlag von Gustav Schauer in Berlin. (Zu Seite 96.)

die Buchstaben des Wortes "König", die in sich wiederum sinnreich gestaltet sind, mit Kranzgewinden schmücken, die Kränze schlingen sich wieder zusammen zu den Schriftzügen des Wortes "Deine", hinter dem eine Schar von Butten die Festmusik macht; der Putto regens chori hat eine Maske mit den Zügen des General= Direktors der Militärmusik Wieprecht vorgebunden. Das Wort "Metropole" zeigt sich darunter in einem schwebenden Bilde des in prächtigem Festschmuck prangenden, damals noch im Bau begriffenen Berliner Rathauses, dessen status quo des Tages nach der Wirklichkeit gegeben ist. Die Zuschauer werfen Blumen, Kränze und Lorbeerzweige auf die einziehenden Soldaten herab, und aus diesen Begrüßungsspenden bilden sich in der Luft die Worte "grüßt jubelnd Dich und

Deine" —. Das Wort "Heldenschar" steht in großen festen Buchstaben auf dem Bodenstreifen und hebt sich hell von der dunklen Truppenmasse ab, die es bezeichnet; an den einzelnen Buchstaben dieses Wortes sind die Bildnisse der Führer des Krieges angebracht. Dieser ganze obere Aufbau, der den Gruß an das siegreiche Preußenheer von 1866 darstellt, wird getragen von einem Unterbau aus Marmor und Erz, an dessen lorbeergeschmückten Pfeilern die Helden Friedrichs des Großen zu beiden Seiten von dessen Sarkophag stehen, — ein sinnvoller Bedanke Menzels, der nicht aus dem Gedicht hervorging. Die Textzeilen sind so angeordnet, daß das Wort "Friedrichs" für sich allein auf dem Sarkophag steht, und daß das Wort "Viktoria" unter das Bild der Siegesgöttin kommt, die auf dem Sockel dieses Sarkophags sitt. Die beiden letzten Zeilen sind auf ein mit goldenen Sternen befätes Band geschrieben, das von einem Ziergebilde seinen Ausgang nimmt, in dem sich eine segnende Hand herabstreckt, und das in einer Gruppe von Palmzweigen, worin Cherubim schweben, endet. Es würde unmög= lich sein, mit Worten auf alles hinzuweisen, was das Blatt an sinnreichen Beziehungen und an künstlerischen Schönheiten enthält, von den Butten angefangen, die sich auf der Draperie über dem Festgerüst herumtreiben, und von den Einzel= heiten des Schmuckes bis zu dem Charakter der Schriftzüge hin, die in ihrer Verschiedenartigkeit die fliegende Eile des Siegeslaufs, das verzehrende Feuer der sieben heißen Tage und das sichere Mitgehen des göttlichen Segens ausdrücken, die bei den Worten "Kapitole" und "Biktoria" gleichsam unwillkürlich eine antik-klassische Gestalt annehmen, um bei dem Worte "Kranz" wieder in fröhliche Bewegung überzugehen. — Das in Wasserfarben mit Zuhilfenahme von Gold mit wunderbarer Feinheit ausgeführte Blatt verdunkelt im Hohenzollern= museum des Schlosses Mondijou die sämtlichen künstlerisch ausgeführten Adressen, die dort in so großer Zahl aufbewahrt werden.



Abb. 85. Siesta. Federzeichnung von 1876. In Privatbesitz in Berlin. Photographieverlag von Gustav Schauer in Berlin. (Zu Seite 96.)

Im Jahre 1867 unternahm Menzel eine Reise nach Paris, bei Gelegenheit der dortigen Weltausstellung. In den Pariser Kunstkreisen war sein Name wohlbekannt. Er war der erste deutsche Maler, dessen Bedeutung die Franzosen rückhaltlos anerkannten. Hier empfing Menzel eine Menge neuer Eindrücke und Anregungen, denen eine Anzahl kostbarer Bilder ihr Entstehen verdanken. Unsmittelbar nach seiner Rückschr nach Berlin malte er ein Ölbild von kleinem Maßstab, aber einer unermeßlichen Fülle des Inhalts, in dem er den Eindruck, den ein Sonntag im Tuileriengarten in seinem Gedächtnis hinterlassen hatte, in einer Unzahl von Figuren schilderte; jede von diesen Figuren lebt, jede ist in ihrem Aussehen und Benehmen eine echt Pariser Erscheinung, man hört sie sprechen, man möchte, als ob man selbst in sonntagnachmittäglicher Ruhe dort säße, über jeden einzelnen seine müßigen Betrachtungen anstellen (Abb. 60). — Ein ebenfalls schon 1867 gemaltes Ölbild, in dem die gleiche Schärfe der Beob-



Mbb. 86. Studie (Bleistift) zu einer Zeichnung zum "Zerbrochenen Krug". (Zu Seite 104.)

achtung leuchtet, führt den Beschauer in das dichtbesetzte amerikanische Restaurant der Weltausstellung. — Als Seitenstück zu dem "Sonntag im Tuileriengarten" entstand zwei Jahre später das sozusagen von betäubendem Lärm erfüllte Bild "Wochentag in einer Straße von Paris", das uns an den Kreuzungspunkt einer der verhältnismäßig stilleren Nebenstraßen mit einer der Hauptverkehrsadern der Weltstadt versetzt (Abb. 65). — Auch der alte Elesant im Jardin des Plantes, ein verwöhnter Liebling des Publikums, reizte Menzel zu einem Bildchen, das er 1869 in Wassersaben ausführte (Abb. 68). — Nur in einer Federzeichnung, die aber nicht weniger sprechend und geistreich ist als die Gemälde, mit denen sie auch an malerischer Wirkung wetteisert, schrieb Menzel 1870 die Erinnerung nieder an einen Sommerabend auf dem Boulevard, wo man vor dem Casé auf dem Bürgersteig sigend das Auf und Ab der Menschenwogen an sich vorübersluten läßt (Abb. 71).

Zwischen den Erinnerungen an Paris steht ebenbürtig das Slgemälde von 1868, das einem Aufenthalt in Kösen seine Entstehung verdankt und die Abhaltung eines Missionsgottesdienstes in der Buchenhalle bei Kösen schildert. Auch hier eine große



Abb. 87. Studien (Bleistift) zu einer Zeichnung zum "Zerbrochenen Krug". (Zu Geite 102.)

Menschenmenge, aber alle — einige wenige Kommende und Gehende abgerechnet — in andächtige Ruhe gebannt von den Worten des Predigers. Durch das grüne Laub slimmern die Sonnenstrahlen und spielen mit zitterndem Reiz auf dem Boden und auf der Versammlung (Abb. 62).

Aus Eindrücken, die Menzel während seines Aufenthaltes in dem Saal des königlichen Schlosses, wo er das Krönungsbild malte, empfing, ging eine Anzahl von Darstellungen hervor, die er selbst als "Rüstkammerphantasien" bezeichnete. Seine Einbildungskraft dachte sich in die Eisenharnische, die dort standen, lebende Menschen hinein, die ihm zu Helden launiger Bildchen wurden. So entstand

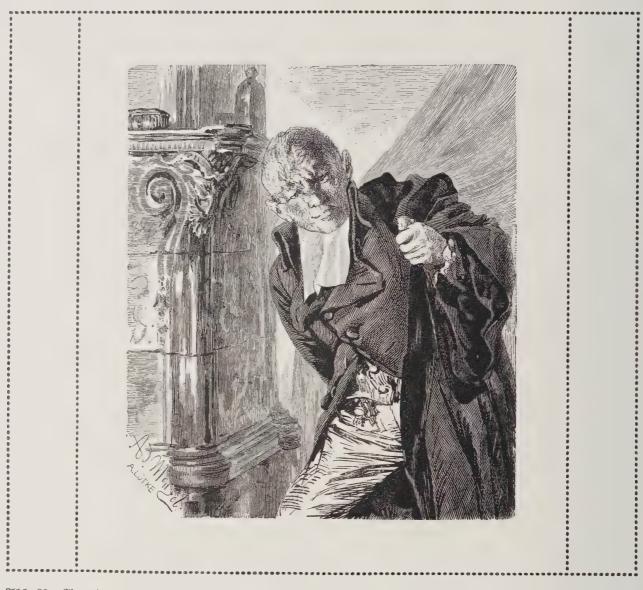

Abb. 88. Aus den Zeichnungen zu Heinrich von Kleists Lustspiel "Der zerbrochene Krug" (1876—1877). Schlußstück zum 5. Auftritt. (Zu Seite 102.)

eine Zeichnung auf Stein, die mit der Unterschrift "Rate wer es ist" einen Ritter zeigt, der in voller Rüstung vor eine junge Dame hintritt, die ihn sicherslich, wie wir aus den lächelnden Mienen seiner Begleiter ersehen, sehr genau kennt, ihn jetzt aber nicht erkennt und darum von Neugier erfüllt ist, das Gesheimnis des geschlossenen Bisiers zu lüsten. Augenscheinlich ist der Künstler durch die Form des Bisiers, die den Eindruck eines verschmitzten Lächelns macht, zu dieser Phantasie angeregt worden. Ein prächtiges Wasserfarbenbild von 1868 zeigt einen Geharnischten als "Blindekuh". Der in seinem schweren Eisenkleid steckende Ritter wird von einer bekränzten jungen Schönen geneckt, die von hinten an ihn herantritt und ihm schelmisch einen Blumenstrauß vor die Lustlöcher des

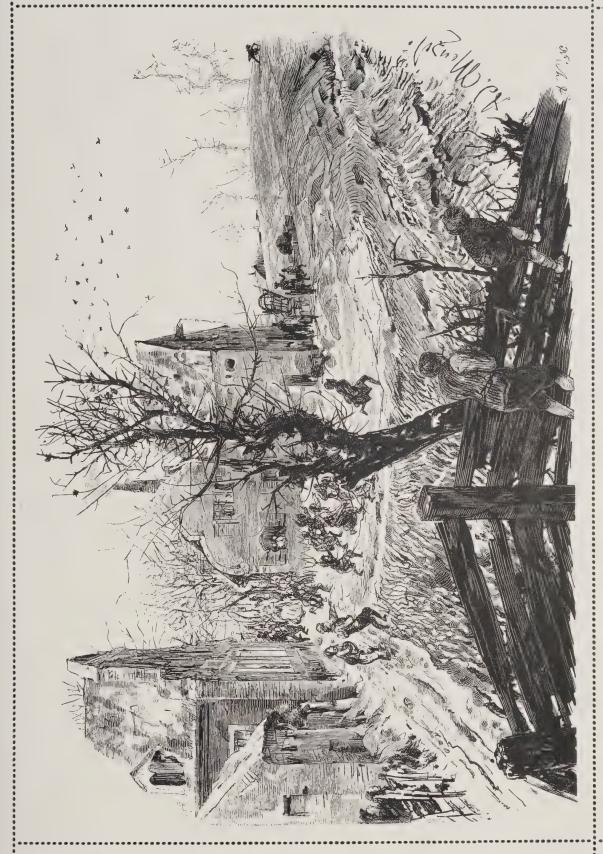

Abb. 89. Aus den Zeichnungen zu Heinrich von Kleists Austspiel "Der zerbrochene Krug" (1876—1877). "Fort, tut mir den Gefallen, holt ihn wieder!" Echluß des vorletzten Auftritts. (Zu Seite 105.)

Visiers hält; von dem Gesicht des Ritters sieht man fast nichts, als das durch die schmale Augenspalte des Helms schimmernde Glanzlicht des einen Auges, und dieses eine Lichtchen läßt uns in köstlicher Weise den ganzen Ausdruck des versborgenen Männergesichts erraten (Abb. 59).

Dem Kinder-Album gehört ein kostbares Blatt von 1868 an, dessen Hauptsfiguren Golds und Silberfasanen sind; den farbenprächtigen Vögeln hat der Künstler ein paar junge Chinesinnen zugesellt, von denen sie auf der Gartenveranda ihr Futter empfangen (Abb. 63). — Aus dem nämlichen Vorstellungss

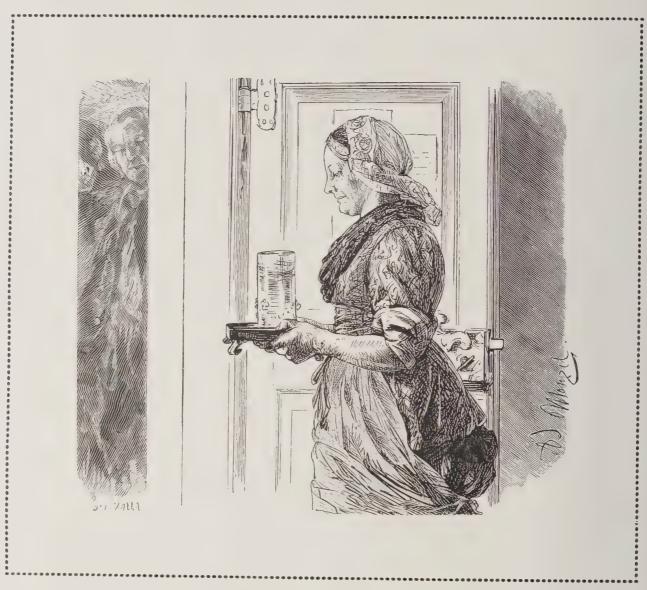

Abb. 90. Aus den Zeichnungen zu Heinrich von Kleists Lustspiel "Der zerbrochene Krug" (1876—1877). Schlußstück zum 8. Auftritt. (Zu Seite 102.)

kreise ist zu derselben Zeit ein anderes kleines, launiges Deckfarbengemälde hervorgegangen, das unter dem Titel: "Confort chinois" einen Chinesen zeigt, der sich mit dem Ausdruck höchsten Behagens von einem Silberfasan in der Nase picken läßt, während ein Goldfasan, der wohl ebenso abgerichtet ist, auf seiner Schulter sigt.

Unter den Schöpfungen des Jahres 1869 nimmt auch eines jener Schriftblätter einen bedeutsamen Platz ein, die Menzel mit so reicher Phantasie zu gestalten wußte. Es ist das "Gedenkblatt an das fünfzigjährige Bestehen der Firma C. Heckmann in Berlin". Die Darstellung zeigt einen architektonischen Ausbau, dessen Träger Kyklopenhermen sind. Vor dem breiten Mittelpfeiler steht eine geslügelte Frauengestalt, die auf das Vildnismedaillon Heckmanns hinweist. Auf



Abb. 91. Frühmorgens im Nachtschnellzug. Tuschzeichnung von 1877. (Zu Seite 105.)



Abb. 92. Bleistiftstudie von 1877 zum "Ballsouper". (Zu Seite 108.)

 $\boxtimes$ 

dem oberen Abschluß der Architektur, der die Worte trägt: "Tausend Jahre sind ein Tag, 50 aber ein halbes Jahrhundert", sind Putten damit beschäftigt, ein bekrönendes Gitter von reicher Schmiedearbeit mit Kränzen und Blumengewinden zu schmücken. Um Sockelstreifen halten Putten und Feuersalamander Ketten von ineinander gehakten, in Schmiedearbeit hergestellt gedachten Buchstaben, die die Worte bilden: "Aller Anfang ist schwer". In den Zwischenräumen der Architektur aber, zwischen den Anklopenfiguren, sieht man in die dampfgefüllten Rupferschmiede= werkstätten hinein, wo die rußigen Kraftgestalten der "modernen Kyklopen" mit dem glühenden Metall hantieren.

Seit Menzel das Krönungsbild gemalt hatte, war er allezeit Gast bei den Hoffestlichkeiten im königlichen Schlosse. Da weidete sich sein Malerauge an dem

**[]** 

Zusammenklange der prachtvoll ausgestatteten Barockräume mit dem Farbengewoge der Uniformen und der Damenroben, an dem Schein und Widerschein der Kronsleuchter und Girandolen, die ein vielfältiges Lichterspiel durch die Räume ergossen und sich glißernd und funkelnd in Ordenssternen, Diamanten und Augen spiegelten. Einst hatte seine staunenswürdige Einbildungskraft die Feste Friedrichs des Großen lebendig zu machen gewußt; jeht konnte er nach dem eigenen Augenscheine die Feste Wilhelms I. schildern, und er hat in solchen Darstellungen unvergleichliche kulturgeschichtliche Vilders für die Nachwelt ausbewahrt. Nachdem er im Jahre 1867 mit einem kleinen Decksarbengemälde "Ballgesellschaft" dieses Gebiet zuerst betreten hatte, eröffnete er mit einem 1870 vollendeten größeren Bilde, "Tanzpause" benannt, eine Reihe von prächtigen Ölgemälden solchen Inhalts. Da besinden wir uns in einem der an den Ballsaal anstoßenden Nebensäle. Eben ist ein Tanzbeendet. Durch die Türe des Ballsaals, in den wir wie in ein Meer von Licht hineinblicken, strömen die Paare in den zu einem behaglichen Augenblick zwangs

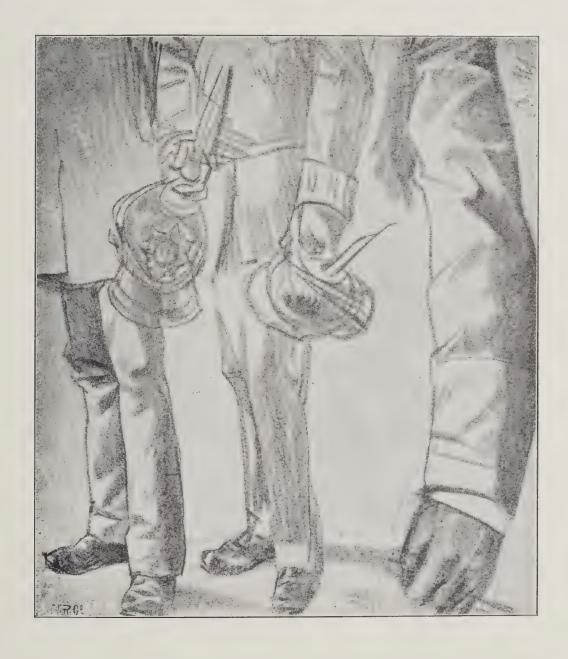

loser Plauderei einladenden Raum. Eine Gruppe von Damen hat bereits an einem kleinen runden Tisch Platz genommen und ein Diener in Galalivree naht ihnen mit Erfrischungen. Herren vom Militär und Zivil, in bunter Mannigfaltigkeit der großen Galaunisormen, treten zu den Damen heran oder erzählen sich untereinander schnell ein Geschichtchen. Man meint, jede Persönlichkeit müßte ein Porträt sein, so sprechend gibt sich eine jede Gestalt in ihrer Eigenart. Doch ist das Ganze, das den Eindruck einer Augenblicksausnahme nach dem Leben macht, eine freie Romposition Menzels, und die Personen, die in ihrer Gesamtheit sowohl wie in der Erscheinung eines jedes einzelnen ein so treffend lebenswahres Abbild der vornehmen Hofgesellschaft der Zeit geben, sind die Erzeugnisse seiner Rünstlerphantasie (Abb. 73).

Als dann in dem nämlichen Jahre die französische Kriegserklärung jenen Sturm von vaterländischer Begeisterung hervorrief, den keiner, der ihn erlebt hat, je vergessen kann, da erfaßte Menzels scharfer Blick, der trefssicherer arbeitete. als es ein photographischer Momentapparat vermöchte, ein Augenblicksbild, in welchem er die ganze Stimmung jener Tage zusammengefaßt festgehalten hat. "Die Abreise des Königs Wilhelm zur Armee am 31. Juli 1870" ist ein geschicht= liches Denkmal aus der Zeit des großen Krieges, dem sich kein anderes aus den Ereignissen jener Jahre hervorgegangenes Erzeugnis der deutschen Kunst an die Seite stellen läßt, denn in ihm ist der Herzschlag der Nation zum Ausdruck ge= bracht (Abb. 75). Unter den Linden in Berlin steht Kopf an Kopf die Menschenmenge, jede Haustür, jedes Fenster, jeder Balkon ist dicht besetzt. Der Könia fährt in der Richtung nach dem Brandenburger Tor die Straße entlang. wogende Erregung geht durch die Massen, an denen der Wagen vorbeirollt; sie beginnt, wo man desselben eben erst ansichtig wird und noch Zeit zu einem flüchtigen Blick in das eben ausgegebene Extrablatt findet, und sie zittert noch lange weithin nach, wo der Wagen vorbei ist. In strammer militärischer Haltung grüßen die einen, mit Verneigungen andere, Hände, Tücher, Hüte bewegen sich in der Luft, — in all diesen verschiedenen Menschen lebt ein Gefühl. In dem Antlitz des greisen Königs, der die Grüße dankend erwidert, liegt tiefe Ergriffen=



Abb. 94. Bleistiftstudie zur Hand Kaiser Wilhelms I. im "Cercle". (Zu Seite 107.)

heit, die Königin an seiner Seite verbirgt schluchzend ihr Gesicht im Taschentuch. Die Käuser= reihe entlang wehen Fahnen aus den Fenstern und von den Balkonen, und wie sie so lustia im Sommerwinde flattern, ist es, als ob eine Siegesahnung sie bewegte. — Das wunder= bare Bild, so riesengroß an Inhalt und Gehalt, ist ein DI= gemälde von ganz geringem Umfang, dreiviertel Meter breit. Es befand sich zuerst, wie die meisten kleinen Bilder Menzels, in Privatbesit; später aber wurde es vom Staate für die Rationalgalerie erworben, um als ein einzigartiges Geschichts= bild kommenden Geschlechtern das weltgeschichtliche Ereianis des Deutsch=französischen Krie= ges eindringlicher, als es die Verbildlichung großer Taten

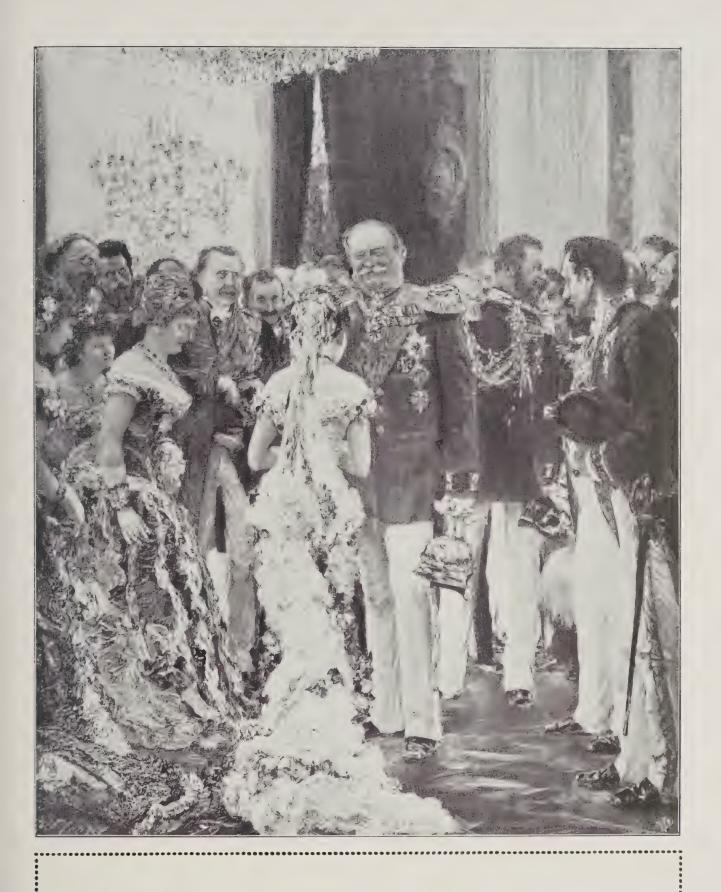

Abb. 95. Cercle. Eine Hofballerinnerung. Slgemälde von 1879. In Privatbesitz in Worms. Photographieverlag von Gustav Schauer in Berlin. (Zu Seite 107.)

vermöchte, zu vergegenwärtigen durch die wahrheitsgetreue Schilderung von dem Eindruck eines bedeutungsvollen Augenblickes auf die deutsche Volksseele.

Menzel malte dieses Meisterwerk erst im Jahre 1871, "aus der Erinnerung". Als der große Krieg beendet war und die Sieger heimkehrten, führte Menzel zum Schmuck des Akademiegebäudes beim Truppeneinzug die Bildnisse von Bismarck und Moltke in Wachsfarben aus. Nachdem diese großen Bildnisse ihren vorübergehenden Zweck erfüllt hatten, sind sie zur Aufbewahrung in die Kadettenanstalt zu Großlichterfelde gebracht worden. — Darauf übernahm der Meister die künstlerische Ausarbeitung der Urkunden, in denen die Stadt Berlin jene beiden Helden der ruhmreich errungenen Einigung Deutschlands zu ihren Ehrenbürgern ernannte. Die beiden Schriftbilder, die im Jahre 1872 fertig wurden, in prächtiger Deckfarbenmalerei auf Pergament ausgeführt, vereinigen sinnreichen Figurenschmuck mit geist= und geschmackvoller Ausgestaltung und Schmückung der ersten Schriftzeilen. Bei dem Ehrenbürgerbrief für Bismarck (Abb. 76) sieht man links drei gekrönte Frauengestalten in mittelalterlichen Königs= gewändern — die Vertreterinnen der deutschen Staaten — auf einem Felsen stehen, in welchen sie den jungen Baum des neuen Deutschen Reichs, der als Lorbeerreis zwischen ihnen aufragt, gepflanzt haben; und unter dem Fels schaut das Haupt des alten Barbarossa, vom flammenden Barte umwallt, hervor. Über ihnen erhebt sich ein schlanker gotischer Baldachin, auf dessen Bekrönung ein mächtiger Adler sich niedergelassen hat, vor dem die Raben davonfliegen. Maßwerk des Baldachinabschlusses enthält zugleich den Anfangsbuchstaben W der "Wir, der Magistrat der königlichen Haupt= und Residenzstadt": die Worte sind, wie aus Metallbuchstaben gebildet, in die Windungen einer goldenen Magistratskette eingehängt, die sich, von leichtem Zierwerk durchflochten, von dem Baldachin aus zum entgegengesetzten Ende hinüberzieht, wo auf einem Banner das anschließende Wort "Berlin" prangt. Träger des Banners ist ein Schmied,



Abb. 96. Studie (Bleistiftzeichnung).

der mit seiner Umgebung, einer Schar von Knaben mit Schärpen und Palmzweigen, an der rech= ten Seite des Bildes das Gegen= über der fürstlichen Frauengestal= ten bildet; sein Standpunkt ruht auf einer Konsole, die sich aus einem Bärenpaar mit verschlungenen Pranken und dem Reichs= schild zusammensetzt und so die Erhebung der Stadt Berlin, deren Wappentier der Bär ist, zur Reichshauptstadt andeutet. Die zweite und dritte Zeile des Textes enthalten in ornamentaler Schrift ohne sinnbildliche Zutat die Worte: "urkunden und befennen hiermit, daß wir im Einverständnisse mit der Stadtver= ordneten=Versammlung den" —. Bei den folgenden Worten "Kanz-Ier des Deutschen Reichs" ist das K aus einem mit dem großen Ranzlerpetschaft stramm dastehen= den Putto und zwei schräg ge= stellten Schreibfedern gebildet; die übrigen Buchstaben sind auf

 $\mathbb{X}$ 



Abbi 97. Ballsouper. Sigemälde von 1879. In Privatbesit in Berlin. Photographieverlag von Gustav Schauer in Berlin. (Zu Seite 108.)



ein breites Band gemalt, über dem in der Mitte, gleichsam von dem stär= ker hervorgehobenen D ge= tragen, die Wappenschilde von Elsak und von Lothringen stehen und hinter denselben ein mit Helm und Eisenhandschuhen bewehrter Butto, der das deutsche Kaiserbanner und das preußische Königs= banner schwingt; am Ende des Bandes spielt ein Flügelknabe mit Bismarcks Kürassierhelm. Dann er= scheinen die Worte "Präsidenten des preußischen Staatsministeriums", mit Ausnahme des in plasti= scher Gestalt hervortreten= den ersten Buchstaben, wie in Stickerei auf zwei auf= einander liegenden Dr= densbändern ausgeführt. Auch die Worte "Fürsten Otto Eduard Leopold Bismarck" sind auf einem solchen Bande angebracht, von dem wiederum der An= fangsbuchstabe und ebenso das B sich in selbständi= ger Bildung herausheben; über dem F hält ein klei= ner Genius, dessen Kopf in den Ordensstern, mit welchem das Anfangs=P



Mbb. 98. Bleistiftstudie zum "Ballsouper". (Zu Seite 108.)

der vorhergehenden Zeile belegt ist, hineinragt, den Fürstenhut, und das B des Namens ist mit Lorbeerzweigen durchflochten. Der weitere Wortlaut der Urkunde ist in zierlicher und schmuckreicher Schrift ohne malerische Einkleidung gegeben. — Der Ehrenbürgerbrief für Moltke (Abb. 77) zeigt auf der einen Seite die Berolina, die in reicher fürstlicher Kleidung unter einem von zwei Pagen gehaltenen prächtigen Thronhimmel steht, ein Zepter mit dem Bären in der Rechten, die Linke grüßend an die Brust gelegt; der als steinerne Konsole gedachte Sockel, welcher diese Gruppe trägt, ist mit dem Reliefbild einer Mutter, die ihr Kind an sich drückt, mit Karnatidenköpfen, welche das bürgerliche Gewerk und die Landwehr bedeuten, und mit einem Löwenhaupt, das einen Zirkel zwischen den Zähnen hält, geschmückt. Un der anderen Seite erblickt man die phantastische Riesengestalt eines preußischen Kriegers, der durch Schnee und Eis über zertrümmerte Geschütze schreitet; sein Körper und seine Arme sind hinter Rauch und Pulverdampf verborgen, aus dem ein Blitsstrahl hervorzuckt, der, einen eisernen Ring durchbrechend, das in diesem eingeschlossene Haupt des Feindes trifft; aus der wirbelnden Rauchwolke taucht der Kopf des Kriegers hervor, unter einem vom Generalsfederbusch umwallten, mit dem Eisernen Kreuz

und anderen Orden wie mit einem Kranz geschmückten Helm; mit den Zähnen trägt er vor sich die am Band des Eisernen Kreuzes zusammengebundenen Schilde von Elsaß und Lothringen. Auf dem Thronhimmel der Berolina ist wie in Stickerei das Anfangs=W der Einleitungsworte der Urkunde angebracht, die denen des Bismarchschen Ehrenbürgerbriefes gleichlautend sind. In der Mitte der ersten Zeile hat Menzel zwischen das zierliche Ranken= und Schnörkelwerk, welches die Schrift schmückt, eine wirkungsvolle Unterbrechung gebracht durch einen mächtigen Adler mit ausgebreiteten Schwingen; von dessen dunkelfarbiger Gestalt hebt das Wort "König" (=lichen) sich leuchtend ab, noch weiter hervorzgehoben durch zwei Flügelknaben, die über ihren Köpfen auf prächtigen Kissen die Königs= und Kaiserkrone tragen. Das Wort "Berlin" sondert sich auch hier in lebhaft sprechender Weise ab; in andersartiger Schrift gemalt, mit einem wehenden Banner und der Zutat von zwei Jungen, welche Siegesdepeschen aus= bieten, geschmückt, bildet es über dem Haupt der Kriegerfigur das Gegengewicht gegen die Bekrönung des Thronhimmels am Anfang der Zeile. Der Titel des Gefeierten, "General=Feldmarschall, Chef des Generalstabs der Armee", ist bis auf die beiden letzten Worte ähnlich wie bei der anderen Urkunde, auf einem Bande angebracht; und zwar in der Weise, daß die kleinen Buchstaben wie Relief= stickerei erscheinen, während die großen Buchstaben als selbständige Körper das Band tragen helfen, das an den Enden von Knaben gehalten wird; ein dritter Knabe weist auf den im Anfangs=G strahlenden Stern des Schwarzen Adlerordens hin. Das nicht mehr auf dem Bande befindliche Wort "Armee" schwebt in lichten, auf ein Lorbeerreis gereihten Buchstaben vor der dunklen Dampfwolke, welche die große Kriegergestalt einhüllt. Dann folgt die Zeile "Ehrenmitglied der Akademie der Wissenschaften", auf die sich der marmorne Minervakopf bezieht, der, von einem Ordensband umschlungen, den Zug eines zweiten Bandes in der Mitte unterbricht. Dieses zweite Band trägt die Vornamen und den Grafentitel des Feldmarschalls; das Wort "Moltke" aber löst sich wieder heraus, und mit dem Unfangsbuchstaben einen Marschallsstab umschlingend, leuchtet es, in gleicher Weise wie darüber das Wort "Armee", lorbeergeschmückt vor dem Pulverrauch; von diesem Namen scheint der Blitsstrahl auszugehen, welcher den eisernen,



 $\mathbb{X}$ 

das Feindeshaupt umsgebenden Ring — den Befestigungsgürtel von Paris — durchs

schlägt.

Menzels riesen= haftes Gedächtnis ließ ihm im Jahre 1872 eine Erinnerung an den Luxembourggarten in Baris, die sich ihm vor mehr als vier Jahren eingeprägt hatte, wie= der so lebendia wer= den, daß er danach ein Ölbild malte (Abb. 74). Wie da in dem sonnig durchflimmer= ten Schatten der ge= raden Baumreihen, in der Stadt und doch ab= seits von deren hasten= dem Getriebe, Ber= sönlichkeiten von man= cherlei Art eine längere oder fürzere Weile er= frischender Rast ge= nießen, das ist mit einer so eindringlichen Wahrheit geschildert, daß man denken möch= te, das Bild sei ein im Fluge festgehalte= ner Abdruck der Wirklichkeit. — So treffend wie hier der Lokalton von Baris, ist in einer das Jahr zuvor ge= malten Erinnerung an



Abb. 100. Modellstudien (Bleistift) zum "Ballsouper". (Zu Seite 108.)

den Esterhazykeller in Wien die österreichische Eigenart ausgefaßt und wiedergegeben. Solch ein Keller mit dem bunten Volk, das da verkehrt, bot dem Auge des Künstlers einen eigenen malerischen Reiz. Die sommerlichen Erholungsreisen nach Süddeutschland und Österreich gewährten ihm überhaupt immer neue Anzegungen. Das prickelnde Spiel von Farbentönen und glizernden Lichtern auf den Barocksormen der so prunkvoll ausgestatteten Kirchen jener Gegenden sesselte seinen Malerblick in ähnlicher Weise wie das Getriebe dichter Menschenmassen. So malte der Meister in den Jahren 1871 bis 1873 in prächtigen Uquarellen den Hochaltar der St. Peterskirche zu Salzburg, ein Stück aus der Pfarrkirche zu Innsbruck, den Hochaltar der Damenstiftskirche in München — die beiden letzteren mit reicher Staffage von amtierenden Geistlichen und andächtigen Betern. Wiederum andersartige Eindrücke hielt er in den Decksarbenbildern sest, welche den "Wigwam" (das Indianercase) im Park der Wiener Weltausstellung und das in phantastischmalerischem Heldunkel schwimmende Innere eines sehr ländlichen Wirtshauses in Gastein zeigen (beide 1873 gemalt).

Zwischen solchen unmittelbar aus Eindrücken der Wirklichkeit hervorgegangenen Schöpfungen entstand dann auch wieder einmal ein Genrebild in der Einkleidung einer vergangenen Zeit. So zeigt ein Wasserfarbengemälde von 1872 "das gestörte Mahl" eines Reichen des siedzehnten Jahrhunderts, dem an der fürstlich gedeckten Tafel seines holzgetäfelten Gemaches ein unerwarteter Brief den Appetit verdorben hat.

Mit der Jahreszahl 1874 sind nur wenige Werke Menzels bezeichnet — darunter ein vom Balkon seiner Wohnung in Gastein aus aufgenommener Naturausschnitt, von ihm mit Maleraugen gesehen: ein der menschlichen Staffage fast gänzlich entbehrender Blick in das Gasteiner Tal, mit Gärten im Vordergrunde, mit Häusern und Kirchturm im Wechsel von Sonnenlicht und tiefen Schatten, mit dem wolkenumzogenen Hochgebirge als Abschluß. — Was ihn in diesem Jahre ganz beschäftigte, war die Vollendung eines umfangreichen Ölgemäldes,

das im nächstfolgenden Jahre fertig wurde.

"Das Eisenwalzwerk" ist diese bedeutungsvolle Schöpfung (Abb. 79). Weiß= glühendes Eisen, durchleuchtete Dämpfe, Feuerschein im Kampf mit dem ein= fallenden Tageslicht, hart arbeitende Männer und dröhnendes, schwirrendes Maschinengetriebe; das Ganze ein Bild aus dem eigensten Innern unseres Jahrhunderts, ein Griff in das Alltagsleben der Arbeit und ein Kunstwerk von unübertroffener Pracht der malerischen Wirkung. Der künstlerische Reiz, der Eindruck auf das Malerauge, das war es zweifellos, was Menzel bewogen hat, mit einem großen Gemälde ein Stoffgebiet zu betreten, das bis dahin der deutschen Kunst noch nicht erschlossen war. Von den Nebengedanken, welche jüngere Maler in ihre Bilder aus der Welt der Arbeit zu legen lieben, ist bei dem Meister nicht das geringste zu spüren. Als Maler sah er den Vorgang, und als Maler malte er das Bild, wie einst Velazquez seine Teppichspinnerei — das einzige ältere Ge= mälde von verwandtem Charafter — gemalt hatte. Die erste Anregung zu dieser prachtvollen Schilderung der Tätigkeit "moderner Kyklopen" mag er empfangen haben, als er 1869 das Heckmannsche Gedenkblatt malte, wo er ja auch schon die rußigen Gesellen im beschmutten Arbeitskittel zur Darstellung brachte. Das wirkliche Vorbild des Eisenwalzwerkes hat sich dem Künstler in einem der großen Betriebe zu Königshütte in Oberschlesien gezeigt. Es ist ein der Anfertigung von



 $\mathbb{X}$ 

Eisenbahnschienen dienen= der Raum, in den wir blicken; ein weithin in dampfige Tiefe sich er= streckender Raum, angefüllt mit einem für den nicht Sachverständigen sinnver= wirrenden Maschinenwerk, dessen Stangen und Räder und vielfältig ineinander= areifende Vorrichtungen Menzel mit der ihm eige= nen Gewissenhaftigkeit so wiedergegeben hat, daß das Herz des Fachmanns daran seine Freude hat. Im Mit= telpunkt des Bildes sehen wir eine Anzahl von Ar= beitern damit beschäftigt, ein auf dem Stoßkarren herbeigefahrenes glühen= des Eisenstück unter die Walze zu bringen; mit Unspannung aller Muskeln der fräftigen Arme wird die Deichsel des Karrens emporgehoben; von beiden Seiten wird die glühende Masse in schnellem Griff mit Riesenzangen gepackt und in die Richtung gebracht; die Glut wirft flammende Lichter auf die im Kampfe mit der Hitze sich zusammenziehenden Besichtsmuskeln der Männer und spiegelt sich blikend



Abb. 102. Bleistiftstudie zum "Ballsouper". (Zu Seite 108.)

in den verengten Augenspalten. Jenseits der Walze stehen andere Arbeiter bereit, um das Eisenstück in Empfang zu nehmen und weiterzuleiten, bis es schließlich, nachdem es die ganze Reihe der verschiedenen, durch ein gewaltiges Schwungrad getriebenen Walzen durchlausen hat, als Eisenbahnschiene wieder zum Vorschein kommen wird. Solche Arbeit an der Glut erfordert öfteren Schichtwechsel. Links im Bilde sehen wir hinter einem Arbeiter, der einen im Dampshammer zurechtgeformten Eisenwürfel auf einem Ziehkarren nach vorn fährt, die eben Abgelösten mit Waschen und Umkleiden beschäftigt. Vorn rechts sind einige andere, durch eine Art von Schirmvorrichtung vor der Sitze geschützt, in kurzer Ruhepause mit dem Mittagsbrot, das ein junges Mädchen aus dem Korbe packt, beschäftigt.

Das wunderbare, jetzt in der Nationalgalerie befindliche Gemälde wurde im Anfang des Jahres 1875 fertig. Das nämliche Jahr sah dann auch eine Anzahl kleinerer, mit Deckfarben gemalter Meisterwerke entstehen. Da ist noch ein Bild aus der Welt der Arbeit, ein Blick in die Wirklichkeit, von einem hochgelegenen Fenster aus gesehen: Maurer bei der Arbeit an einem Neubau, der vor dem Hintergrunde der dichten Baummasse des Berliner Tiergartens emporwächst, — ein prosaischer Alltagsgegenstand und eine künstlerische Schöpfung von höchster

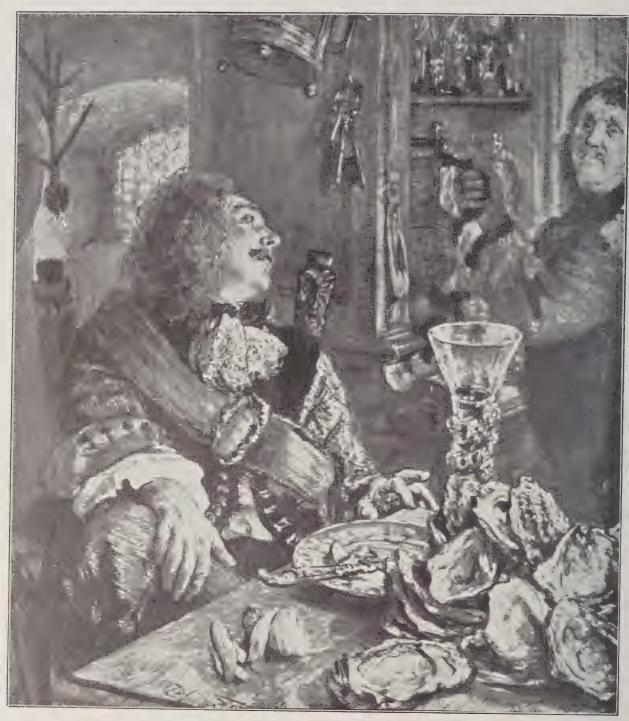

Abotographieverlag von Gustav Schauer in Berlin. (Zu Seite 109.)

8

malerischer Poesie (Abb. 82). Dann die ebenfalls in aller Schlichtheit so hochpoetische Darstellung eines Spaziergängers, eines alten Herrn in der Tracht der Zopfzeit, der nachdenklich den mit verschnittenen Weiden besetzten Pfad am Bache entlang wandelt, dicht bei der Ortschaft, aber abseits der Verkehrsstraße (Abb. 80). In die Gattung der "Rüstkammerphantasien" gehört das launige Vild eines Ritters in voller Rüstung, der mit seinem ebenfalls geharnischten reisigen Begleiter unter der Linde vor der Schenke haltgemacht hat und mit langem, durstigem Zuge einen ordinären tönernen Wirtshauskrug ausleert; der starke Herr mag sich den kühlen Trunk in heißem Ritt verdient haben, — das sieht man seinem müden Gaul an. Ein allerliebstes Genrebild führt uns in eine Familie, die sich auf der Terrasse vor dem Hause versammelt und im Anblick des noch jungen Grüns der Bäume Reisepläne für den Sommer macht, zu deren Ausarbeitung die Herren eine große Landkarte zu Rate ziehen. Von Menzels eigenen Reisen erzählt eine Innenansicht der in reichster spätbarocker Ausschmückung prangenden Klosterkirche

88

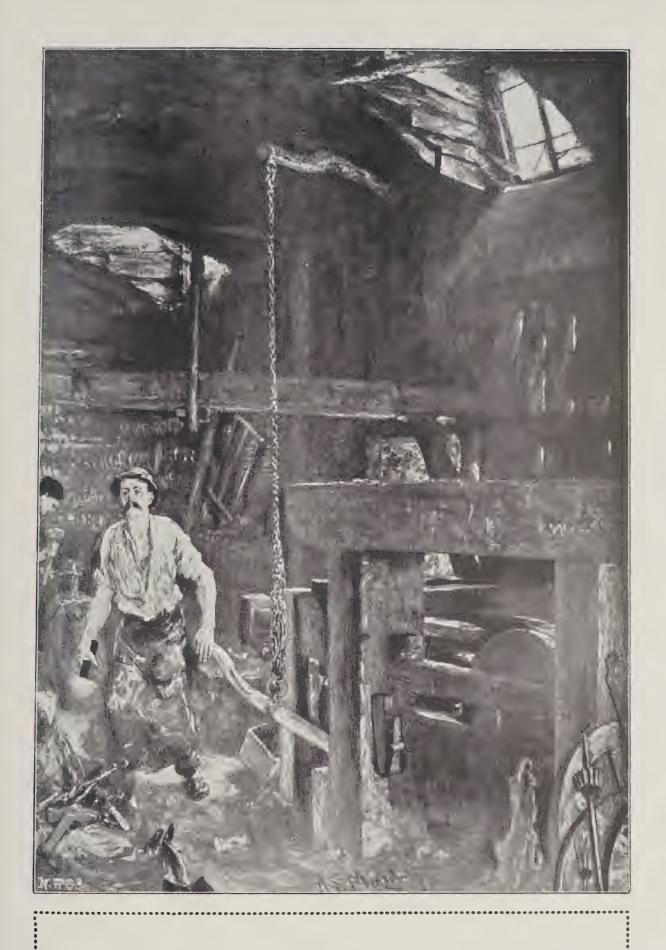

Abb. 104. Dorfschmiede mit Wasserhammer (in Hof-Gastein). Deckfarbengemälde von 1879. In der Nationalgalerie zu Berlin. Photographieverlag von Gustav Schauer in Berlin. (Zu Seite 109.)

zu Ettal, vom Altar aus aufgenommen, wo eben der Küster das Öl der ewigen Lampe erneuert (Abb. 81); ferner ein mehr figürliches Kirchenbild aus Obersbayern oder Tirol: "Vor der Beichte"; dann aus Bayreuth die hastige, aber

sprechende Bleistiftstizze des dirigierenden Richard Wagner (Abb. 83).

Das Jahr 1876 sah unter anderem ein Deckfarbenbild entstehen, das ein Stückhen aus der Franziskanerkirche zu Salzburg zeigt. Durch das prachtvolle schmiedeeiserne Gitter, welches einen Nebenaltar abschließt, sehen wir einen Ordensbruder mit den Kerzen dieses Altars beschäftigt; vor dem Gitter knien Beter: eine sehr andächtige Dame, deren mit in die Kirche genommenes Söhnchen von der auferlegten Verpflichtung, ganz still zu sein, schrecklich gelangweilt wird, und ein Bauersmann, der zwischen seinen Gebeten dem Hantieren des Mönches



Abb. 105. Schleiferei in einer Dorfschmiede. Slgemälde von 1881. In Privatbesitz in London. Photographieverlag von Gustav Schauer in Berlin. (Zu Seite 110.)

gedankenlos zusieht. Ferner ein ebenfalls in Deckfarbe gemaltes Genrebild, einen Mann in Renaissancetracht darstellend, der, in einem schwach erhellten Raum mit irgend etwas, das zu erraten der Einbildungskraft des Beschauers überlassen bleibt, beschäftigt, durch ein aus der Höhe, von wo auch ein scharfer Tagesstrahl einfällt, kommendes Geräusch beunruhigt wird, daß er argwöhnisch emporblickt und die Faust um den Briff seines breiten Dolches, einer sogenannten Ochsenzunge, spannt (Abb. 84). Neben den farbigen Bildchen schuf Menzel zu allen Zeiten mit Stift oder Feder Zeichnungen, in denen er sertige Bildgedanken niederlegte. Dahin gehört aus dem Jahre 1876 eine köstliche Federzeichnung, "Siesta" betitelt: ein Sommeridyll, dessen Schauplat der Garten eines herrschaftlichen Landsitzes zur Teestunde und dessen komische Hauptperson ein in der Hängematte schlassender wohlbeleibter Herr ist (Abb. 85).



Abb. 106. Heimkehrende Prozession (Gasteiner Gegend). Elgemälde von 1880. Photographieverlag von Gustav Schauer in Berlin. (Zu Seite 109.)



Abb. 107. Studien. Bleistift.

X

X

Die Arbeitszeit des Jahres 1877 wurde zum größten Teil durch ein Illustrationswerk in Anspruch genommen. Zur hundertsten Jahreswiederkehr der Geburt von Heinrich von Kleist veröffentlichte die Verlagshandlung A. Hoff= mann & Co. in Berlin eine Prachtausgabe von dessen Lustspiel "Der zerbrochene Krug" mit Bildern von Menzel. Die Holzschneidekunst hatte große Fortschritte gemacht in den letzten Jahrzehnten, und Bücher mit Holzschnittbildern waren in unzählbarer Menge entstanden. Da vielen Malern das Holzzeichnen zu unbequem, auch das Arbeiten in größerem Maßstab geläufiger war, wurde es sehr beliebt, die Illustrationen nicht mehr unmittelbar auf den Stock zu zeichnen, sondern dieselben mit beliebigem Material und in beliebiger Größe auf Papier auszuführen und dann photographisch auf den Holzstock übertragen zu lassen. Auch Menzel machte bei seinen Abbildungen zum "Zerbrochenen Krug", die er dem Kronprinzen Friedrich Wilhelm widmete, von dieser scheinbaren Erleichterung In humoristischer Weise deutet er in einer Vignette, welche er für das Titelblatt des Buches zeichnete, auf dieses ihm neue Verfahren hin: da sitzen auf den Ecken einer Kartusche, in der ein fallender Krug und die Werkzeuge des Zeichners und des Holzschneiders abgebildet sind, zwei Putten, von denen der eine einen photographischen Apparat zurechtrückt, während der andere das Drucker= gerät erwartungsvoll bereit hält. Menzel führte die Illustrationen, 34 an der Zahl, zum Teil in größerem Maßstab als Tuschzeichnungen aus, zum Teil in fleinerem Maßstab mit der Feder in derselben klaren Schärfe, als ob er auf den Holzstock zeichnete. Den Anfang der Bilder macht ein geistreiches Kopfstück zu der von Dingelstedt geschriebenen Einleitung. Da sieht man eine Marmortafel, auf der zwischen der komischen und der tragischen Maske die Jahreszahl 1777 und eine Wiege angebracht sind, als Hinweis darauf, daß es sich um das Ge= burtsfest des Dichters handelt. Darüber erblickt man Kleists Bildnis zwischen den Gestalten der ernsten und der heiteren Muse, das enthüllt und von Putten bekränzt und abgestäubt wird. Unten wirft ein fliegender kleiner Genius eine Schere und ein Pfeischen in das Feuer, das aus einem zerbrochenen Kruge auf= schlägt: das bezieht sich darauf, daß Dingelstedt berichtet, wie dem Lustspiel bisher durch Auspfeifen und durch Beschneiden Unrecht geschehen sei. Die Einleitung

beginnt mit den Worten: "Er hat viel Kopfzerbrechens verursacht, dieser zerbrochene Krug." Diese Worte verbildlicht Menzel, indem er zum Tragen des zerbrochenen Kruges und zur Aufnahme des Anfangs-E eine aus viereckigen Fliesen, wie sie in Holland zur Wandbekleidung benutt werden, zusammengefügte Figur zeichnet, welche die Teile des Menzelschen Kopfes enthalten, aber falsch zusammengesett sind, so daß die Teile nirgends aneinander passen. Um Schluß der Einleitung, wo deren Verfasser die Hoffnung ausspricht, daß das Stück zu seiner verdienten Würdigung auf der Bühne kommen werde, zeichnet Menzel das Bublikum, das sich vor dem Theatereingang an der Kasse drängt. Das nächste Bild, ganzseitig, bringt das Personenverzeichnis des Lustspiels, auf einen Theater= vorhang geschrieben, vor dem die Sitreihen des Parketts sich füllen. beginnt die Illustration des Stückes selbst, die aus Bildern am Kopfe und am Schluß eines jeden der dreizehn Auftritte und außerdem vier größeren, ganzseitigen Bildern besteht. Menzel verlegt die Zeit der Handlung in das letzte Viertel des achtzehnten Jahrhunderts. Als Ort der Handlung ist die Gerichtsstube, die zugleich vom Dorfrichter als Wohnzimmer benutzt wird, vorgeschrieben. der Zeichner beschränkt sich nicht auf diesen Schauplatz, sondern er macht die Wirkung seiner Verbildlichung der Begebenheit des Lustspieles sehr viel lebendiger und eindrucksvoller dadurch, daß er auch dasjenige, was auf der Bühne nicht gezeigt werden kann, dasjenige was sich draußen zuträgt und was man aus den Aussagen der Personen erfährt, vorführt. Sein Humor paßt sich demjenigen des Dichters auf das köstlichste an. Ausgezeichnet ist gleich das Anfangsbild, wo



Abb. 108. Am Spinett. Wasser= und Deckfarbengemälde von 1881. Im Besitz Ihrer Majestät der Kaiserin. Photographieverlag von Gustav Schauer in Berlin. (Zu Seite 112.)

100 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 100

der Dorfrichter Adam in Gegenwart des ihn durchschauenden Schreibers Licht sich mit den schmerzhaften Folgen seines nächtlichen Abenteuers beschäftigt. Am Schluß der Szene naht das Verhängnis in Gestalt eines durch den Schnee stapfenden Bedienten des Herrichtsrates, der dessen unerwartete Ankunft dem Richter melden soll. Nun tummeln sich die Mägde, draußen heimlich lachend, das Eß= und Trinkgeschirr aus der Gerichtsstube zu schaffen, in der man den Richter selbst einen verzweiselten Versuch machen sieht, in den Aktenstößen aufzuräumen. Eine kleine Vignette illustriert scherzhaft die Ausrede, welche der alte Sünder für das Abhandengekommensein seiner Perücke vorbringt: die Hauskaße trägt die Perücke fort, an der statt des Zopses ein Fragezeichen hängt. Drei Vilder sind dem Schlimmes bedeutenden Traum gewidmet, den der Richter seinem



Abb. 109. Studie (Bleistiftzeichnung) aus Berona, 1882, zu dem Bilde "Die Piazza d'Erbe in Berona". (Zu Seite 113.)

Schreiber erzählt: ein reizend erdach= tes, lustiges Kopf= stück schildert das Walten der Traum= fee in der verhäng= nisvollen Macht: dann sieht man in einer großen wir= fungsvollen Darstel= lung den Schuld= bewußten sich unter der beängstigenden Qual des Traumes im Bette winden; und das Ende des Traumgesichts: "und mußten in den übernach= Fichten ten" — verbildlicht ein mitten im tief= verschneiten Walde stehendes leeres Bettgestell. Der Herr Berichtsrat. wohlwollend aus= sehender alter Herr, erscheint in der Tü= re, ehrerbietigst von dem perückenlosen Richter und dem glatten Schreiber begrüßt. Der Büttel, der gerufen wird, um die Parteien zum Gerichtstag zu laden, tritt mit be= schneiten Stiefeln von draußen herein. In dem Kopfstück zum nächsten Auf= tritt sieht man, was der Leser oder der



Abb. 110. Blücher. Federzeichnung, in Holz geschnitten für Stillfried und Kugler, "Die Hohenzollern und das deutsche Vaterland". 1882. (Zu Seite 106.)

Zuschauer im Theater erst viel später erfährt. Da hängt die Perücke des Richters in dem Weinstock unter dem Fenster, durch das er in der Nacht gesprungen; und neugierig spürt Frau Brigitte den Fußstapfen im Schnee nach. Während sich so die Entlarvung des Schuldigen vorbereitet, muß dieser sich notgedrungen ent= schließen, perückenlos die Amtsrobe anzuziehen (Abb. 88). Denn schon sieht man Frau Marthe, der ihre Tochter Eva folgt, mit großen Schritten, die Scherben des Kruges in den Händen, auf die Tür des Gerichtshauses zugehen. Darauf sieht man die in der Gerichtsstube Erschienenen zuerst noch untereinander zanken; im Hintergrund stehen, auf das Auftreten des Richters wartend, der Gerichtsrat und der Schreiber — Meisterwerke des Ausdrucks. Der Richter versucht vor Beginn der Verhandlung, der Zeugin Eva heimlich zuzureden, was von dieser ebenso mißfällig aufgenommen wird, wie von dem hohen Vorgesetzten. Dann versetzt ein Bild uns mitten in die mit lautem Schreien geführte Verhandlung mit der Klägerin Frau Marthe (Modellstudien hierzu in Abb. 87); und ein weiteres prächtig malerisches und ausdrucksvolles Vollbild führt uns den kritischen nächtlichen Vorgang in Evas Stube vor Augen, durch den der Bräutigam Ruprecht in den Verdacht gekommen ist, den wertvollen Krug zerbrochen zu haben. In der Verlegenheit, in welche die strenge Beaufsichtigung von seiten des Vorgesetzten ihn bringt, wird dem Richter schwül; er klingelt stürmisch nach der Bedienung. Eine Magd fragt durch die Türe nach seinen Wünschen. Die Magd bringt mit gemessener Würde ein Glas Wasser ins Gerichtszimmer (Abb. 90). Nun wird Eva als Zeugin vernommen; Ruprecht fällt ihr tobend ins Wort, Richter Adam schreit diesen an, Schreiber Licht taucht die Feder schreibbegierig ein; was der Berichtsrat, dessen Gesichtsausdruck in der allmählichen Umwandlung von dem ursprünglichen Wohlwollen durch die verschiedenen Bilder zu verfolgen ein wahres Vergnügen ist, was der in diesem Augenblick denkt, das sieht man nicht; er niest eben, nachdem er auf dem vorigen Bilde bedächtig eine Prise genommen. Am Schluß dieses Auftritts, wo der Befehl des Gerichtsrates, Frau Brigitte als Zeugin herbeizurufen, eine Unterbrechung in die Sitzung bringt, tritt der Beschauer sozusagen mit dem Büttel und dem Schreiber hinaus ins Freie, wo auf der



Abb. 111. Bom Geflügelhof. Wasser= und Decksarbenbild von 1883 (aus dem sogenannten Kinder=Album). In der Nationalgalerie zu Berlin. Photographieverlag von Gustav Schauer in Berlin. (Zu Seite 114.)



Abb. 112. Versüßte Knechtschaft. Wasser= und Decksarbengemälde von 1883 (aus dem sogenannten Kinder=Album). In der Nationalgalerie zu Berlin. Photographieverlag von Gustav Schauer in Berlin. (Zu Seite 114.)

Straße und auf dem Steg des Kanals neugierige Frauen und nichtsnutzige Straßenjungen durch das Erscheinen jener beiden Amtspersonen in Aufregung versetzt werden. Drinnen tragen die Mädchen schmunzelnd einen Imbiß auf; hastig und aufgeregt füllt der Richter die Weingläser, während der Gerichtsrat in ruhigem Gespräch mit den Leuten einen klaren Einblick in die verdächtige Sache zu gewinnen sucht. Und dann sieht man wieder draußen den Schreiber Licht mit eiligen Schritten zurückkommen und hinter ihm drein, unter staunendem



Abb. 113. Italienische Studie (Bleistift) von 1883. (Zu Seite 114.)

Auflauf des Bolkes, Frau Brigitte mit der verräterischen Perücke in der Hand. Darauf treten diese beiden in die Gerichtsstube, und die Augen des Gerichtsrates sperren sich weit auf beim Anblick des den Richter ganz vernichtenden Beweissmittels; kostbar ist auch der Gesichtsausdruck des Schreibers, dessen Aussichten, Herrn Adams Stelle zu bekommen in dem Maße wachsen, wie dieser in den Augen des hohen Borgesetzen immer tieser sinkt. Des Richters ganzes falsches Spiel ist durchschaut; von den Faustschlägen Ruprechts verfolgt, stolpert er zur Türe hinaus. Der Gerichtsrat sieht erschöpft auf die Uhr, der Schreiber macht sich am Aktengestell zu schaffen, und die Parteien stehen besangen unter dem Druck der plößlich gewonnenen überzeugung, daß alle Beschuldigungen unbegründet waren; rührend ist der Ausdruck, mit welchem Eva ihrem nach der schweren Berdächtigung um Berzeihung bittenden Ruprecht gegenübersteht. Ein großes, bewegtes Bild bringt dann die Lösung aller Mißverständnisse durch die Entdeckung der vom Richter Adam begangenen Fälschung (Abb. 86 Studie zur Eva in diesem Bilde). Draußen läuft alles Bolk dem in weiter Ferne über das Feld flüchtenden

X



Abb. 114. Roter Arara und zwei Kakadus. Aus dem sogenannten Kinder=Album. In der Nationalgalerie zu Berlin. (Zu Seite 114.)



Schuldigen nach, um ihn zurückzuholen (Abb. 89). Nur eine ist bei der Wiedersherstellung von Glück und Frieden noch nicht ganz befriedigt: Frau Marthe hält immer noch die Scherben des Kruges in den Händen und fragt den Gerichtsrat, wo sie wegen der Sachbeschädigung nun ihr Recht sinden kann. — So zieht sich durch die dramatische Dichtung die Vilderreihe wie eine munter sließende Erzählung, deren glatter Lauf nur durch das Traumintermezzo und durch die rückzgreisende Darstellung des Vorganges, bei dem der Krug in Scherben ging, unterbrochen wird. Das letzte Schlußstück führt uns wieder ins Theater: die sämtlichen Personen des Stückes, ganz humoristisch aufgefaßt, erscheinen an der Rampe, um dem Publikum ihre Verbeugung zu machen.

Unter den anderweitigen Arbeiten des Jahres 1877 zeichnet sich eine Tuschzeichnung durch ihren köstlichen Humor in der Lebenswahrheit aus, die uns in ein Coupé zweiter Klasse im Schnellzug und in die unbehaglich übernächtige Stimmung des Augenblickes versetzt, wo an einer Station im frühen Morgengrauen die Waggontüren aufgerissen werden und ein Kellner mit verschlasenen

Augen, Kaffee anbietend, den Zug entlang eilt (Abb. 91).

Auch im Jahre 1878 führte Menzel wieder einige Blätter für den Buchdruck aus. Johannes Scherrs "Germania" enthält vier große Holzschnitte nach mit Feder und Pinsel von ihm auf dem Stock ausgeführten Zeichnungen, in denen er noch einmal in den Kreis der Friedrichsdarstellungen zurückgegriffen hat: das Titelblatt zu dem Abschnitt "Die Hohenzollern", das Tabakskollegium König

Friedrich Wilhelms I., die Abend= tafel des jungen Friedrich II. in Sanssouci und eine prächtige Halb= figur des alten Fritz, der von der im Hintergrunde sichtbaren bekannten Mühle von Sanssouci, nach der er hinübergeschaut hat, den Blick seitwärts, wie zu einem neben ihm Stehenden, wendet, so daß er dem Beschauer sein schar= fes Profil und das leuchtende Auge zeigt. Auch die Komposition, welche er — neben mehreren kleineren Textbildern — zu dem großen Werke von Stillfried und Rugler "Die Hohenzollern und das deutsche Vaterland" beigetragen hat, hat Friedrich den Großen zum Helden. Sie zeigt die Offnung des Sarges des Großen Kurfürsten in Gegenwart Friedrichs und mehrerer hohen Herren; der König wendet sich zu seinen Bealeitern um und spricht, auf die zu= sammengesunkenen Reste im Sarge hinweisend, die Worte: "Mes= sieurs, der hat viel getan!" Das Vorbild zu diesem Holzschnitt hat Menzel nicht als Zeichnung, son= dern als Ölgemälde grau in grau ausgeführt. Die Holzschneidekunst war ja inzwischen dazu gelangt, unabhängig von vorgezeichneten



🗵 Abb. 115. Italienische Studie (Bleistift) von 1883. 🗵

Strichen jeder malerischen Wirkung im sogenannten Tonschnitt gerecht werden zu können. — Der erste Band des Werkes "Die Hohenzollern und das deutsche Vatersland" wurde 1881 fertig. Zu dem zweiten Band, der im folgenden Jahre erschien, hat Menzel eine prachtvolle Federzeichnung beigesteuert, einen Blücherkopf nan nachtwar Lahard wir klichen und Arman (NII).

von packender Lebendigkeit, mit blitzenden Augen (Abb. 110).

Alls im Mai 1878 nach dem Mordanfall auf den Kaiser die ganze Nation wetteiserte, ihrer Entrüstung über die fluchwürdige Tat Ausdruck zu geben, übernahm Menzel die künstlerische Herstellung der Adresse, welche die Berliner Akademie der Künste dem geliebten Herrscher aus diesem Anlaß überreichte. Sonst nahm Menzel sich Zeit zu derartigen, die feinste Pinselarbeit erfordernden Schristbildern; dieses aber wurde sofort entworsen und ausgeführt. Man sieht dem im Hohenzollernmuseum ausbewahrten Blatte sozusagen die vor Empörung



Abb. 116. Italienische Studie (Bleistift) von 1883. (Zu Seite 114.)

bebende Hand an, mit der es gemacht ist. Das Plökliche und Ungeahnte der Schandtat ist wunder= bar zum Ausdruck ge= bracht. Im tiefsten Frie= den spielten Elfen und Be= nien im Blumengezweig um den Thron der Ger= mania. Da brechen aus einer schwarzen Wolke, in der sich der feige Meu= chelmörder verbirgt, fra= chende Feuerblitze her= vor; die holden Beister fahren jählings zusam= men, Germania springt von ihrem Sike auf und richtet sich in majestäti= scher Größe empor. Vor der Krone aber, gegen deren Träger der frevel= hafte Strahl gerichtet war, streckt sich schükend die Hand Gottes aus. Weiter unten sammeln sich dann wieder die Be= nien, und emsig, liebe= voll und dienstbeflissen heben sie das Schriftband empor, welches die An= rede der Adresse an den faiserlichen Herrn ent= hält. — Als schon nach wenigen Wochen dem ersten Mordanschlag ein zweiter folgte, war Men= zel, der eben mit der geist= reichen Improvisation je= ner Adresse fertig gewor= den sein mochte, damit beschäftigt, nach einem

Ufrikaner, dessen charakteristischer Kopf ihn interessierte, Studien zu zeichnen; da traf ihn die ins Zimmer gerufene Nachricht, und beim Abbrechen der Arbeit notierte er mit dem Zeichenstift die Schreckensbotschaft in hastigen Worten auf das Blatt.

Im Jahre 1879 wurden zwei Ölge= mälde fertig, welche wieder ihren Stoff aus Berliner Hoffestlich= keiten schöpften. Beide sind von kleinem Um= fang, aber reich an In= halt, sie gewähren dem Betrachtenden eine un= ermekliche Fülle von Benuß. "Cercle" heißt das eine (Abb. 95). Da ist der Augenblick erfaßt, wie Kaiser Wilhelm I. beim Um= herwandeln unter sei= nen Gästen an eine Dame ein paar freund= liche Worte richtet. Der greise Herrscher träat die Galauniform der Garde=du=Corps. Seine Haltung und seine Miene geben die ganze unendliche Lie= und benswürdigkeit



Abb. 117. Aus Kissingen. Deckfarbengemälde von 1884. In Privatbesit in Berlin. Photographieverlag von Gustav Schauer in Berlin. (Zu Seite 116.)

Güte seines Wesens wieder, und wir fühlen mit der von ihm Angeredeten das Beglückende seiner Ansprache. Diese Dame, jung, schlank und überaus anmutig in ihrer ganzen Erscheinung, erlebt wohl zum ersten Male eine solche Auszeich= Obgleich ganz Rückenfigur, ist sie ein sprechendes Meisterwerk des Ausnung. Ihre lichte liebliche Erscheinung hebt sich in den feinen Umrißlinien von Wange, Schulter und Arm wirkungsvoll ab von den fräftigen Farben des roten Waffenrockes und des großen Ordensbandes des Kaisers. Ringsum lauschen Herren und Damen, voller Ehrerbietung, aber so nahe herantretend, wie es nur statthaft erscheint, auf jedes der freundlichen Worte, die aus dem Munde des geliebten Herrschers kommen. Alle diese Umstehenden sind bezeich= nende Gestalten der Hofgesellschaft, man möchte jeden und jede für eine bestimmte Persönlichkeit halten; doch enthält das Bild kein einziges Porträt außer demjenigen des Kaisers, das die vollendetste Naturtreue in jeder Linie der ganzen Bestalt besitzt. Während dieses Gemälde nur einen kleinen, aber um so fesselnderen Ausschnitt aus einem großen Hoffeste gibt, läßt uns das andere in das glänzende

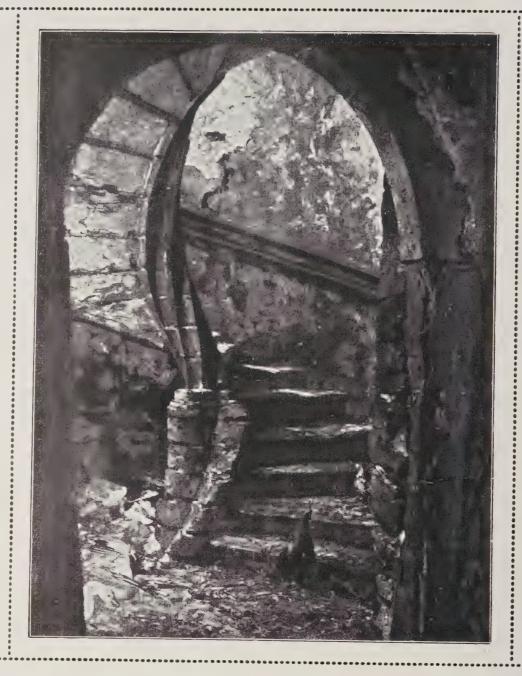

Abb. 118. In der Klosterruine Aura bei Kissingen. Wasser= und Deckfarbenmalerei. 1884. In Privatbesitz in Berlin. Photographieverlag von Gustav Schauer in Berlin. (Zu Seite 116.)

Gewoge der großen Menschenflut blicken, welche die Prunksäle erfüllt. Das Ballsouper ist dargestellt (Abb. 97). Man glaubt ein lebhafteres Schwirren der Stimmen zu vernehmen, ein freieres Bewegen geht durch die Gesamtheit, da der Augenblick, an leibliche Erquickung zu denken, gekommen ist, während der Hof sin den reservierten Speisesaal zurückgezogen hat. Die Büfetts werden umdrängt, die Damen sehen sich auf den Sofas und Stühlen, soweit deren vorhanden sind, zusammen und verzehren lachend und plaudernd die von Herren und Dienern dargebotenen Erfrischungen; von den Herren kommen nur die wenigsten zum Sizen, und für den minder Erfahrenen ist die Lösung der Aufgabe, Helm oder Hut, Teller und Besteck und Weinglas zu gleicher Zeit zu halten und dabei zu essen und zu trinken, nicht ohne Schwierigkeiten. Menzel hat mit seiner scharfen Beobachtung, die alles mit so sprechender Lebenswahrheit wiedergibt, auch die komischen Situationen, die da vorkommen, sich nicht entgehen lassen. Man möchte glauben, daß er mitten im Fest ein Skizzenbuch heimlich hervorgezogen hätte, um sich dieses und jenes zu notieren.

Ein ganz winziges Gemälde, das Brustbild eines Rokokoherrn enthaltend, führte Menzel in dem nämlichen Jahr für einen Berliner Kunstfreund aus, der

sich eine merkwürdige Sammlung von Miniaturölgemälden anlegte; für die Größe dieser Bilder war der Umstand bestimmend, daß dieselben in oberbayerische Hutzschnallen, reizvolle Gebilde bäuerlicher Goldschmiedekunst, eingerahmt wurden. In derselben Sammlung befindet sich von Menzel ein schon früher gemalter weiblicher Studienkopf.

Eine in die Tracht der Vergangenheit gekleidete köstliche Komposition ist in einer 1879 für ein Album ausgeführten Tuschmalerei niedergelegt. Ein Lebemann, dessen Kleidung die eines Kavaliers aus der Zeit des Großen Kurfürsten ist, hat sich in der Schenke an Austern gütlich getan; behaglich lehnt er sich zurück, und mit den Fingern vor dem geleerten Weinglas auf den Tisch trommelnd

ruft er dem Wirte zu: "Noch eins!" (Abb. 103).

Eine Abschrift aus der Wirklichkeit der Gegenwart bringt dagegen ein jetzt in der Nationalgalerie befindliches Deckfarbenbild, das einen Blick in eine Schmiede zu Hof=Gastein gibt. In dem malerischen Dunkel des rußgeschwärzten Raumesstehen nur zwei größere Helligkeiten: ein erblindetes Fenster unter dem Dach und der mit dem Hemde bekleidete Oberkörper des nach vorn auf den Amboß

zuschreitenden Schmiedes (Abb. 104).

Den in Gastein gesammelten Studien und Eindrücken verdanken die Hauptwerfe der beiden folgenden Jahre ihre Entstehung. Von 1880 ist ein figurenreiches Slbild, das eine Prozession in Hof-Gastein darstellt. Der fromme Zug biegt, aus einer engen Straße kommend, eben um die Ecke eines Hauses. Der Geistliche mit der Monstranz schreitet unter einem von vier Männern getragenen Baldachin; Chorknaben, Träger von Lichtern und Fahnen gehen voran, auf den Eingang des die Kirche umgebenden Kirchhofs zu; es folgt eine lange Schar von Landvolk in Feierkleidung. Vorn sind Zuschauer, der Mehrzahl nach Fremde, Städter; einige wenige, die der Prozession ihre Ehrfurcht bezeugen, andere schauslustig und die meisten gleichgültig (Abb. 106). Von 1881 ein gleichfalls in



Abb. 119. Kamelführer. Deckfarbenbild von 1884. In Privatbesitz in Halle a. d. Saale. Photographieverlag von Gustav Schauer in Berlin. (Zu Seite 116.)



Abb. 120. Bleistiftstudie aus Berchtesgaden, von 1884. Photographieverlag von Gustav Schauer in Berlin.

88

Ölfarbe ausgeführtes Innenbild aus der Schmiede zu Gastein (Abb. 105). Der Schmied — es scheint die nämliche Persönlichkeit zu sein, die man auf dem Wasserfarbenbild von 1879 sieht — ist an einem großen Wetrad damit beschäftigt, der lebhaften Nachfrage nach dem Schärfen alter Klingen Genüge zu tun; im Vordergrund prüft eine Magd die Schneide des Hackmessers, das sie eben in Empfang genommen hat, und ein starkfnochiger Alpenbewohner sieht mit Geduld und Ruhe, den Bergstock in der Hand und die Pfeise im Munde, dem Schleifen seines langen Messers zu. Im Mittelgrunde sind Gesell und Lehrling am Amboß tätig, und draußen vor der Tür sieht man einen Schimmel des Beschlagens harren. Das Ganze wieder ein lebensvolles Stück Wirklichkeit, ebenso treffend in jeder Einzelheit gekennzeichnet, wie die Widerspiegelungen der Hofbälle. Daran reiht sich als ein ebenbürtiges Wasserfarbenbild ein Blick in die Pfarrkirche zu Inns= bruck während der Predigt. — Die Barockarchitektur, wie sie in einer solchen Kirche sich entfaltet, übte einen nie aufhörenden Reiz auf Menzels Auge aus, und manches, was er nicht malte, wurde in bloßer Zeichnung, die keinen anderen Zweck hatte als den, solchem Reiz Genüge zu tun, zum abgeschlossenen Kunstwerk;

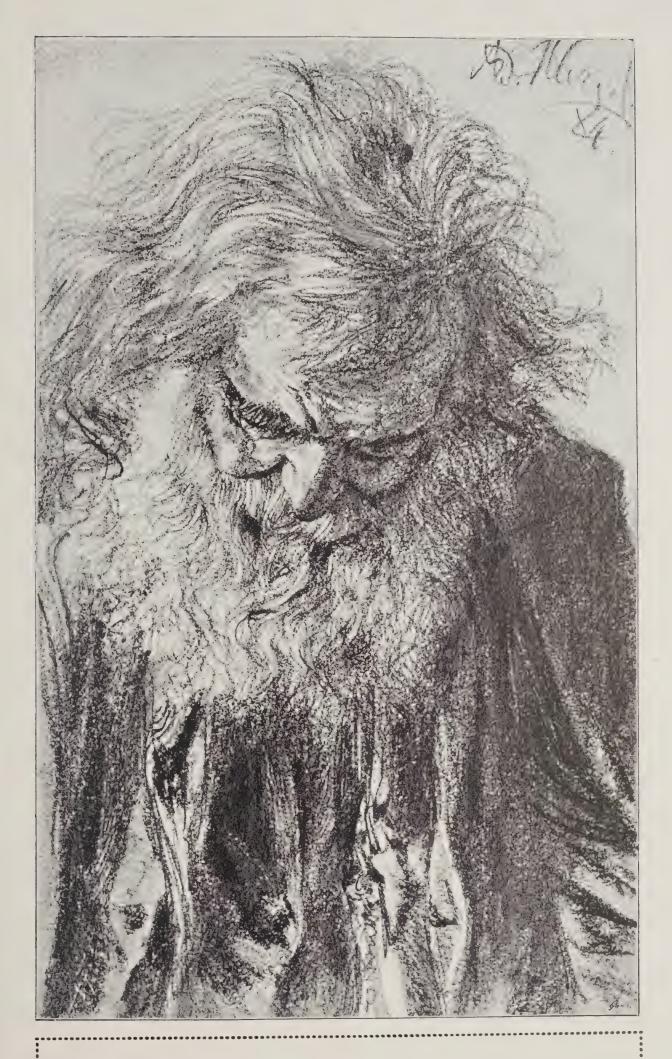

Abb. 121. Italienische Studie (Bleistift) von 1884.

 $\boxtimes$ 



Abb. 122. Italienische Studie (Bleistift) von 1884.

so ein Stück aus der großen Wallfahrtskirche zu Einsiedeln, das er 1881 aufnahm, und als Früchte eines Aufenthaltes in Dresden im vorhergegangenen Jahre eine Ansicht der dortigen katholischen Kirche von außen und ein groß gezeichnetes Stück von einer Ecke des Zwingers. — Zu den Werken des Jahres 1880 gehört noch der in Ölmalerei prächtig ausgeführte lebensgroße Kopf eines Rabbiners. Zu den von 1881 ein feines Wasserfarbenbildchen, das eine Dame in der Tracht von 1670 bis 1680 darstellt, die, im Begriff sich an das Spinett zu sehen, in ihrem Notenheft liest (Abb. 108).

Eine Aufgabe besonderer Art brachte dem Meister das Jahr 1882. Da malte er die Vorlagen für den Schmuck des Tafelgeschirrs, welches die königliche Porzellanmanufaktur zu der im solgenden Jahre stattfindenden silbernen Hochzeit des Kronprinzenpaares ansertigte. Mit Geschmack und munterer Laune entwarf

X

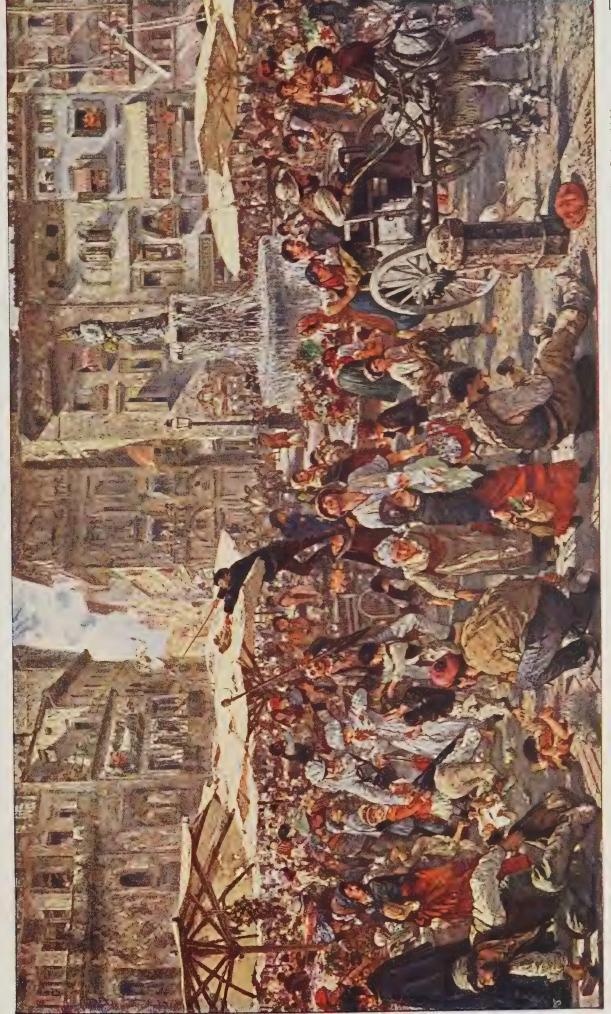

Abb. 123. Piagga d'Erbe zu Berona. Sigemälde von 1884. Mit Genehmigung der Auftrierten Zeitung, Leipzig. (Zu Seite 114.)

X







Abb. 124. Causerie. Decksarbengemälde von 1884. In Privatbesitz in Köln. Photographieverlag von Gustav Schauer in Berlin. (Zu Seite 117.)

er im Anschluß an die besondere Bestimmung einer jeden Schüssel farbenfrohe

Bildchen von Putten, Blumen, Tieren und Früchten.

Bei einer sommerlichen Erholungsreise im Jahre 1881 verweilte Menzel ein paar Tage in Berona, wohin er auch das Jahr zuvor einen kurzen Ausslug gemacht hatte. Was ihn nach der italienischen Stadt wieder hinzog, war das bunte lärmende Volksleben, das gerade hier seine nationale Eigenart und unverfälschte Natürlichkeit so treu bewahrt hat. Wie treffend er diese Eigenart erfaßte, bekunden schon die ersten Studienzeichnungen, die er von dort heimbrachte (siehe Abb. 109). Das wogende Getriebe auf dem Gemüsemarkt von Verona, das den vom Norden kommenden Wanderer so fremdartig und betäubend umfängt, setzte sich als Vildgedanke in seinem Kopfe fest.

Mit der Jahreszahl 1883 sind mehrere zu dem "Kinder-Album" gehörige Blätter bezeichnet. Diese Sammlung kostbarster Wasserfarbenbildchen schloß Menzel in diesem Jahre ab. Manches ältere Blatt unterzog er dabei einer überarbeitung. Das Ganze war zu einer Reihe von 43 Bildern angewachsen, die nachmals sämtlich in den Besitz der Nationalgalerie übergegangen sind. Es besinden sich Werke darunter, die neben allen anderen Eigenschaften einen wunderbaren Farben-

8

83

114 DEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

reiz besitzen, der sie in die Vorderreihe der glücklichsten malerischen Schöpfungen Menzels stellt. Da ist vielleicht an erster Stelle ein Bild vom Hühnerhof zu nennen, wo eine Truthenne mit ihren dunklen Farben sich von der breiten Lichtmasse abhebt, die durch einen weißen Pfau und einen gelben Cochinchinahahn gebildet wird (Abb. 111). Oder die beiden als Gegenstücke gedachten Papageiensbilder, von denen das eine die "süße Freiheit" eines blauen Arara, der im Baumwipfel sitzt, das andere die "versüßte Knechtschaft" eines Kakadu schildert, der unter den Liebkosungen einer seinen Damenhand seinem Behagen durch Aufsblähen der Federn und possierliche Verdrehungen Ausdruck gibt: hier klingen das Weiß und Schweselgelb des Gesieders, der zarte Fleischton, die Metalltöne des goldenen Armbandes und der Messingstäbe und Kette, das Grün von Blattpflanzen



Abb. 125. Kontribution. Deckfarbengemälde von 1885. In der Königl. Neuen Pinakothek zu München. Photographieverlag von Gustav Schauer in Berlin. (Zu Seite 118.)

und die prächtigen Farben eines Teppichs zu einer bezaubernden Melodie zussammen (Abb. 112). In einem dritten Papageienbild gibt das vollfarbige Gestieder eines roten Arara den Ton an (Abb. 114).

Im Sommer 1883 ging Menzel zum drittenmal nach Verona. Wiederum bemaß er seinen Aufenthalt nur auf drei Tage. Aber mit seinem unglaublichen Auffassungsvermögen hatte er jett Eindrücke genug sich dort eingeprägt, um in einem sigurenreichen Ölgemälde, das im folgenden Jahre fertig wurde, die Piazza d'Erbe mit einer Beredsamkeit und Wahrheit zu schildern, wie sie kaum jemals ein berufsmäßiger Schilderer italienischen Volkslebens erreicht hat. Jeder Beschreibung in Worten entzieht sich dieses bunte, farbige Gewühl, auf das die alten Steinhäuser des Marktplates und das marmorne Brunnenbild der Stadtgöttin herabschauen; in das Stimmengewirr der Feilschenden an den von großen Sonnenschirmen beschatteten Ständen der Marktfrauen mischen sich die schrillen Ruse der wandelnden Verkäuser; ein Maultierkarren, Hunde, Gassenbuben, die



Abb. 126. Altarausschmückung. Deckfarbengemälde von 1885. In Privatbesitz in Berlin. Photographieverlag von Gustav Schauer in Berlin. (Zu Seite 121.)

116 \$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\tex{

einer in dem Lärm und der Bewegung ganz außer Fassung geratenden nordländischen Familie durch Vorsührung von Purzelbäumen ein paar Aupserstücke abzulocken suchen, vermehren das Gedränge, das den daran Gewöhnten doch so kalt läßt, wie die Straßenarbeiter, die im Vordergrund mit der Ausbesserung des Trottoirs beschäftigt sind (Abb. 123). — In einem mit Wassersarben ausgeführten kleinen Bild brachte Menzel in dem nämlichen Jahr noch eine Erinnerung an den Veroneser Gemüsemarkt: zwei junge Bäuerinnen, die an ihrem Obststand mit einer in den landesüblichen schwarzen Spikenschleier gehüllten Bürgersfrau handeln, drei Halbsiguren von sprechendster Lebenswahrheit und örtlicher Eigenart.

Daneben entstanden im Jahre 1884 noch eine Menge Deckfarbenbildchen verschiedenen Inhalts. Die meisten von ihnen enthalten Reiseerinnerungen aus Süddeutschland. Da steht an der Spitze die köstliche Darstellung des Wärmkessels zu Kissingen, um den sich in früher Morgenstunde zahlreiche des heilkräftigen Wassers Bedürftige — mannigfaltige Typen — versammeln (Abb. 117). In der Burgruine Aura bei Kissingen läßt der Künstler uns dem Treiben einer munteren Schar von Touristen, Herren und Damen, zuschauen. Und ein anderes Mal erblickt er in dem Spiel der einfallenden und zurückgeworfenen Lichtstrahlen auf einem Stück Wendeltreppe im Gemäuer dieser Ruine die Anregung zu einem malerisch in sich abgeschlossenen Bildchen (Abb. 118). Nach Beendigung der Badezeit im Gebirge verweilend, wird der Meister in Garmisch bei Partenkirchen durch den Anblick fremdartig aufgeputten fahrenden Volkes gefesselt, das durch die Vorführung von Kamelen und Affen die Schaulust der Eingeborenen sowohl wie diejenige der dort Sommerfrische genießenden Großstädter reizt und bei diesen wie jenen die Kinder in freudige Erregung versetzt; und es entsteht daraus ein lebensprühendes Bild von prächtigster malerischer Wirkung (Abb. 119). Welcher Gegensat zwischen einer solchen Schilderung ländlichen Daseins und dem gleich= zeitig gemalten Ausschnitt aus einem Hoffest! "Causerie" betitelt Menzel dieses prächtige kleine Meisterwerk. Nicht in die großen glanzgefüllten Säle führt er uns dieses Mal, sondern in einen Nebenraum, der aus der Reihe der eigentlichen Festräume heraustritt. Da haben ein Kammerherr und ein Provinziallandstand eine stille Ecke zu einem vertraulichen Gespräch gefunden; in dem anstoßenden





Abb. 128. Studienkopf (Bleistiftzeichnung) von 1885.

X

X

Ballsaal hebt eben die Musik wieder an, mehrere Paare durchschreiten, dorthin eilend, das Nebenzimmer; die beiden Exzellenzen aber werden wohl noch eine geraume Weile durch das Thema ihrer mit gedämpster Stimme geführten Unterhaltung in den Polsterstühlen sestgehalten werden (Abb. 124). — Und wieder ein Bild im Gewande der Vorzeit dazwischen. Ein schriftgelehrter Mann in holländischer Tracht des siedzehnten Jahrhunderts sitt in seinem Gemach an einem runden Tisch und hat sich in einen alten Pergamentkodex so sehr vertieft, daß er über dem Entzissern der Handschrift sogar seine kurze Tonpseise hat kalt werden lassen; es erscheint fraglich, ob es dem verlockend aussehenden Frühstück, mit dem eine Dienerin in der Tür erscheint, gelingen wird, ihn zum Unterbrechen des Studiums zu veranlassen.

Auch unter den Gemälden des Jahres 1885, die sämtlich in Deckfarbensmalerei und in kleinem Format ausgeführt sind, sinden wir eines, das uns in das siebzehnte Jahrhundert verset; und zwar dieses Mal in die schwere Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Bei einem Kaufmann ist ein Feldhauptmann mit seinem Gefolge von Arkebusieren erschienen, um die auserlegte Kriegssteuer eins



Abb. 129. Studie (Bleistift) von 1886. (Zu Seite 134.)

Der Kaufmann streicht aus einem Lederbeutel die Gold= und Silber= münzen auf den Tisch; mit spannender Angst und Sorge blickt er auf die Mienen des Hauptmanns, der, vom Lehnstuhl sich erhebend, eines der Goldstücke prüfend auf seine Vollgültigkeit hin betrachtet. Des Kaufmanns Magd bringt in zinnernen Kannen einen Labetrunk herein, um die Brandschatzer milde zu stimmen; sie erbebt unter dem glühenden Blick, den ein Arkebusier auf sie heftet, während er den Deckel einer der Kannen aufklappt. In den rohen Gesichtern der anderen Kriegs= knechte glißern Raubtieraugen unter den Schirmen der Eisenhauben (Abb. 125). — In einen vornehmen Berliner Salon führt uns die "Matinee", wo alles regungslos dem Gesange eines Herrn lauscht, den die Tochter des Hauses auf dem Piano



Abb. 130. Studienkopf (Bleistift) von 1886.



Abb. 131. Bom Markt zu Berona. Tuschzeichnung von 1886. In Privatbesit in Neugork. Photographieverlag von Gustav Schauer in Berlin. (Zu Seite 124.)

begleitet. Den trüben Nachklang froher Feste schildert launig der in der Nationalsgalerie besindliche "Uschermittwochmorgen im Tiergarten". — Dann wieder Reiserinnerungen. Bon einem Fenster zu Kissingen aus gemalt ein Blick in den sonnigen Garten hinab. Eine japanische Näherin während der Ausstellung zu München. Ein prickelndes Architekturstück — dieses Mal aus dem von Menzel seltener aufgesuchten Westen Deutschlands —, ein Seitenaltar in einer Trierer Kirche; der nicht

**≥** 121

 $\boxtimes$ 



Abb. 132. Studienblatt (Bleistiftzeichnungen) von 1887.

sehr große, aber in den üppigsten Barockformen sich bewegende, mit einer Darstellung des Sieges Christi über den Tod in lebensgroßen Figuren ausgestattete Altarausbau wird eben für einen bevorstehenden Feiertag geschmückt; unter der Aufsicht des Sakristans besorgen ein Meßjunge und ein Kleriker das Andringen des Schmuckes über dem Altartisch; die silbernen Leuchter stehen blank geputt in Bereitschaft, und ein junges Mädchen ordnet frische Blumen zu Sträußen in die Vasen (Abb. 126).

Die siebenzigste Geburtstagsscier Menzels gestaltete sich zu einem großen Fest, zu dem von fern und nah die Freunde und Verehrer des Meisters zusammensströmten. Den ersten Glückwunsch erhielt der Geseierte von Kaiser Wilhelm I.

 $\mathbb{X}$ 

in einem Handschreiben voll höchster Anerkennung seiner von Vaterlandsliebe getragenen Kunst. "Mit Ihrem Namen verknüpft bleiben dem Volke die Erinnerungen an die Taten der erlauchten Ahnen Meines Hauses; Sie haben durch Trübsal und Herrlichkeit den Weg der Vorsehung im Vilde anschaulich gemacht, welcher dasselbe aus kleinen Anfängen zu großen Endzielen geführt hat", heißt es in diesem königlichen Geburtstagsgruß. Eine weitere hohe Auszeichnung empfing Menzel von seinem König durch die Ernennung zum Kanzler der Friedensklasse des Ordens pour le mérite. Von der Verliner Universität erhielt er den Doktortitel, von seiner Vaterstadt Breslau das Diplom als Ehrenzbürger.

Unter den Erzeugnissen des Jahres 1886 befinden sich zwei prächtige kleine Deckfarbenbilder, von denen das eine einen würdevollen Perückenträger aus der Endzeit des siebzehnten Jahrhunderts darstellt, der ungeachtet seines Selbst-



Abb. 133. Modellstudie (Bleistift) von 1888.

 $\mathbb{X}$ 

bewußtseins dem "häuslichen Einfluß" seiner Gattin untersteht; das andere zeigt drei Köpfe aus einem Konzertpublikum, die der Meister seinem Gedächtnis in dem Augenblick einverleibt hat, wo sie sich neugierig nach einer Dame umsehen. Daneben ist eine größere Tuschzeichnung hervorzuheben, in der er die Erinnerung an die Piazza d'Erbe zu Verona nochmals aufleben ließ. Da sehen wir das ganze bunte Stilleben vor uns, das sich unter dem Riesensonnenschirm eines dortigen Marktstandes aufbaut: Obst und andere Gartenerzeugnisse, lebendes und totes Geflügel; ein zahmer Rabe hockt als Freund der Verkäuferin, vielleicht als Wächter, dabei. Es scheint noch früh am Vormittag zu sein, das wogende Marktgewühl hat noch nicht begonnen. Eine Dame ist auf dem Weg von der Kirche an den Stand herangetreten, um sich bei der Bäuerin nach den Preisen der Eier oder der Früchte zu erkundigen. Der Bauersmann, eine prächtig charakteristische Figur, mit der beißenden Regiezigarre zwischen den Zähnen, schneidet von den im Schirmgestell aufgehängten Schnüren eine Zwiebel herunter für eine hübsche junge Frau aus dem Volke, die ihre dürftige Morgenkleidung unter einem fest umgezogenen schwarzen Tuch verhüllt. Im Vordergrunde hat ein



Abb. 134. Ballepisobe. Elgemälde von 1888. In Privatbesig in Berlin. Photographieverlag von Gustav Schauer in Berlin. (Bu Seite 126.)

Bauer sich zu einem Schläschen ausgestreckt, wobei er ein paar Wassermelonen als Kopfkissen benutt (Abb. 131). — Auch eine Radierung, eine Zeitungsleserin darstellend, besindet sich unter den Schöpfungen dieses Jahres. Es hatte sich in Berlin ein Verein für Originalradierung gebildet, und Menzel führte das Blatt, in dem er zum erstenmal seit Jahrzehnten dieses auch in der Jugend nur selten von ihm geübte Kunstversahren wieder aufnahm, zur Anspornung für jüngere Künstlerkräfte für die Mappe dieses Vereins aus. Auch in den folgenden Jahren lieserte er Beiträge zu dessen Veröffentlichungen.

Im Jahre 1887, das ein Bildchen von eigenartigem Reiz in der Darstellung eine Szene aus der japanischen Ausstellung in Berlin brachte, arbeitete Menzel an zwei Schriftblättern, in denen der Reichtum seiner Erfindungsgabe für derartige Sachen sich ebenso frisch offenbarte, wie je in jüngeren Jahren. Das eine dieser Blätter war das Ehrenmitgliedsdiplom der königlichen Akademie der Künste zu Berlin für den Minister Dr. von Goßler. Der künstlerische Schmuck ist hier in zwei Seitenstreisen verteilt. Links steht unter einem Architekturbogen, der die Namen Chodowiecki, Schlüter, Schadow und auf seinem Scheitel den preußischen



Abb. 135. Modellstudie (Bleistift) zur "Ballepisode". (Zu Seite 126.)

Adler trägt, eine ma= jestätische Frau mit klassischen Zügen, die Verbildlichung der Akademie, welche die Hand zur Be= grüßungsansprache erhebt. Zu ihren Füßen befinden sich Anaben, welche Ge= räte des Malers, des Bildhauers und des Musikers führen; am Grunde des konsolen= artigen Sockels der Architektur sitt der vierte Genosse, den ein Säulenkapitell auf dem Ropfe als Ge= nius der Baukunst kennzeichnet. Dieser lettere hält die En= des Spruch= den bandes zusammen, das, an den Seiten von Putten geleitet, den Sockel umschließt und das den Sinn= spruch trägt: "All Kunsthimmlisch Ding, irdisch Fundament; sonder Erz und Stein kein Gebild, kein Ge= bäud." Dieser Spruch wird ergänzt durch die Worte, welche in dem Sockel zu den Sei= ten des Pegasus, der



Abb. 136. Stalienischer Studienkopf (Bleistift) von 1883.

X

denselben als Reliefbild schmückt, eingegraben sind: "Ohn' das kein Malen" steht unter den Füßen des Anaben, der in der einen Hand die Palette trägt, mit der anderen die Pinsel ausdrucksvoll empor= hält; "ohn' die kein Musizieren" unter dem anderen, der eine Beige gefaßt hat. Und in launiger Wei= terführung des Gedankens, daß es ohne Technik keine Kunst gibt, stehen neben dem beschwingten Pegasus die nütlichen Tiere, welche dem Maler die Borsten für die Pinsel und dem Musiker die Saiten liefern, ein Eber und ein Widder. Sinnig wird der Gedanke, daß zum Genie die fleißige Arbeit ge= hört, wiederholt durch die Figuren eines Wappens, das als Gegen= stück zu dem herkömmlichen, von der alten Schilderzunft auf die Künstlerschaft übergegangenen Wappen oben in der Architektur angebracht ist: im gespaltenen Schild rechts eine Biene, links ein Fittich. Oberhalb der Schilde sitzen auf dem Gesimse zwei Putten, die mit an= gestrengter Emsigkeit die Arbeit der vervielfältigenden Künste üben. Der rechtsseitige Schmuckstreifen

X



Abb. 137. Studien (Bleistift) von 1889. (Zu Seite 134).



Abb. 138. Studienblatt (Bleistift) von 1889. (Zu Seite 134.)

ein munteres But= tenspiel, das die Ein= stimmigkeit der Wahl des Ehrenmitaliedes andeutet; die Wahl= urne, an der die mit Würdenabzeichen ge= schmückten schelmi= schen Kinder beschäf= tigt sind, steht am Fuß einer Säule, und oben hoch auf dem Kapitell dieser Säule thront ein würdevoll gekleide= ter Genius mit einer Schreibfeder in der Rechten und einer hochgehaltenen Lam= pe in der Linken. — Die andere Urkunde war der Ehrenbür= gerbrief, durch wel= chen die Stadt Ham= burg dem in London lebenden Hamburger G. C. Schwabe ihren Dank aussprach für die Schenkung einer Gemäldesammlung an seine Heimat. In gleichem Gedan= ken= und Formen= reichtum entworfen und ausgeführt wie jenes, enthält dieses Blatt in der Haupt= gruppe eine thro= nende Gestalt der Hammonia und vor

der Urkunde enthält

ihr einen Ratsherrn in seiner altertümlichen Amtstracht, der, von Flügelknaben mit dem Schreibgerät bedient, die beschlossene Auszeichnung in das Goldene Bürgerbuch der freien Stadt einträgt.

 $\mathbb{X}$ 

Die Vollendung dieser beiden Blätter, die Menzel mit all der auf jede Kleinigkeit sich erstreckenden Feinheit durchbildete, welche er von jeher auf derartige Arbeiten verwendete, zog sich in das Jahr 1888 hinein. In dem nämlichen Jahr entstand ein Deckfarbenbildchen, das unter dem Titel "Beati possidentes", einzgekleidet in niederländische Tracht des siebzehnten Jahrhunderts, ein Ehepaar zeigt, das in vollem Behagen an der Ausnuhung seiner Wohlhabenheit Künstler, Handwerker, Gärtner bei der Herrichtung eines schmucken Landsitzes beschäftigt und dabei auch auf deren reichliche Verpslegung sorglich bedacht ist. Daneben wurde wieder eines jener kleinen Slgemälde fertig, in welchen Eindrücke von großen Hosseschaften sich so köstlich widerspiegeln. "Ballepisode" heißt das Bild (Abb. 134).



Abb. 139. Studie (Bleistiftzeichnung) zu der Radierung "Italienisch lernen". (Zu Seite 130.)



Abb. 140. Studie (Bleistiftzeichnung) zu der Radierung "Italienisch lernen". (Zu Seite 130.)



Abb. 141. Italienisch lernen. Radierung von 1889. Aus dem 4. Jahresheft des Bereins für Originalradierung zu Berlin. Berlag von Paul Bette in Berlin. (Zu Seite 130.)

Wir befinden uns auf einer Galerie, wie sie ähnlich nicht gerade so, denn auch in den Architekturen die= ser Art von Darstellungen gibt der Meister so wenig bestimmte Abbilder von in der Wirklichkeit Vorhandenem wie in den Ber= sönlichkeiten — im Weißen Saale des föniglichen Schlosses vorhanden ist. Dahin hat sich ein Teil der Gesellschaft, Damen und Herren der höchsten Aristo= fratie, zurückgezogen, um



Abb. 142. Studien (Bleistift) von 1890.

mehr als Zuschauer wie als Teilnehmer dem Feste beizuwohnen. Welche unglaubliche Charakteristik wieder in jeder dieser Gestalten! Man kann es kaum



Abb. 143. Studie (Bleistift) von 1890.

 $\boxtimes$ 

Anachfuß, Adolph Menzel.

für möglich halten, daß der Rünstler diese sprechenden Persönlichkeiten aus seiner Einbildungsfraft geschaffen, daß er die Studien dazu nach gewöhnlichen Modellen gezeichnet hat. Dieser ält= liche Herr in Marineuniform, der, die Kand mit dem Kute auf dem Rücken haltend, sich über die Brüstung beugt und in den Saal hinabblickt; die schöne junge Dame, die mit dem Fächer ihre Augen beschattet, um die unten wogende Menge besser mustern zu können; die statt= liche Dame, welche, der Aus= sicht den Rücken kehrend, mit dem Fächer ihre große Schleppe beiseite schiebt, um dem mit verbindlichster Miene auf sie zutretenden Minister den Schritt frei= zugeben; der vornehm fühle blondbärtige Husarenoffizier und der freundliche Gene= ral, die in so verschieden= artiger Weise sich mit ihren Nachbarinnen unterhalten, und alle die anderen, die in weiterer Entfernung noch deutlich erkennbar sind: man meint, man müßte ihnen schon einmal in der Wirklichkeit begegnet und müßte sie genau so sich benehmen gesehen haben. Und welcher ebenso naturgetreue flimmernde Glanz des vielfältig hereinstrahlenden, die Schatten durchkreuzenden Lichtes über dem Ganzen! — Ein Ölgemälde von 1889, "Nach Schluß des Festes", reiht sich ebenbürtig den glänzenden Schilderungen aus der Mitte des

bei Hofbällen sich entfaltenden Lebens an.

Ein prächtiges Blatt schuf der Meister in der Radierung, welche er in diesem Jahre zu dem Heft des Vereins für Originalradierung beisteuerte: "Italienisch lernen!" (Abb. 141; vergl. die Studien Abb. 139 u. 140). Ein deutscher Wanderer, der die Alpen überschritten hat, ein untersetzter, vollbärtiger, schon etwas ältzlicher Herr, hat in einer ländlichen Osteria haltgemacht; er sitzt im Freien an dem langen Holztisch beim Wein, und in dem Bedürsnis, seine Kenntnis von italienischer Sprache und Art zu vervollkommnen, ladet er einen armen Mann, einen malerischen Greis, zur Teilnahme an dem erfrischenden Trunk ein: "favorisca!" Der Alte öffnet sein Taschenmesser, um von den Zwiedeln, die er aus der Tasche



geholt hat, eine zu zerschneiden, da es gegen die Grund= sätze seines langen Lebens geht, in den leeren Magen hin= ein zu trinken; auch er wird mit höf= lichem Unerbieten sagen: "favorisca", und die italienische Unterhaltung ist er= öffnet. Die Sprech= fann eine übung Weile fortgesett werden; denn die Wirtin bringt einen zweiten Fiaschetto herbei. - Wenn man ein solches Blatt be= trachtet, wo die Ra= diernadel mit einer Sicherheit und Leich= tigkeit gehandhabt ist, die nur mit Rem= brandt zu verglei= chen ist, wo Köpfe, Hände und Gestal= ten, Charafter von Haut und Haar und verschiedenen Stof= fen in einer scheinbar ganz mühelosen, stiz= zierenden Behand= lung so treffend ge= kennzeichnet sind, so erscheint es unbe= greiflich, daß das Werk aus den Hän= den eines in hohem



Abb. 145. Studienkopf. Bleistiftzeichnung von 1892. (Zu Seite 134.)





Abb. 146. Stalienischer Studienkopf (Bleistiftzeichnung) von 1890.

Greisenalter stehenden Mannes hervorgegangen ist. Auge und Hand sind der

geistigen Frische des Meisters treu geblieben.

 $\boxtimes$ 

So hat Menzel auch in den folgenden Jahren mit unverwüstlicher Kraft immer weitergeschaffen. Überall ist das Skizzenbuch sein treuer Begleiter ge= Jüngstgeschautes und im Gewahrsam des erstaunlichen Gedächtnisses Aufgehobenes hat er in Bildern, mit DI= oder mit Wasserfarben gemalt, nieder= gelegt, und auch freie Erfindungen hat er dazwischen wieder gestaltet. Schaffensvermögen und seine Schaffenslust erscheinen unerschöpflich. Nichts in seinen späteren Arbeiten erinnert an seine hohen Jahre. Einen wichtigen Bestandteil von Menzels Lebenswerk bilden seine nach der Natur gezeichneten Studien. Seine Studienblätter sind Kunstwerke; auch solche, bei denen er selbst durch un-

williges Durchstreichen sich für nicht befriedigt erklärt oder in denen er eine einzelne Stelle mit solchen Strichen durchfahren hat, um sie als ungenau zu bezeichnen (siehe Abb. 129, 137 u. 138). Ein Fleiß und eine Gewissenhaftigkeit ohnegleichen haben ihn nie verlassen, und namentlich im Anblick von manchen bildnismäßig ausgeführten Studienköpfen aus den letzten Jahren (siehe Abb. 145) möchte man fast sagen, daß sein Können immer noch gewachsen sei. Es ist, als ob das stete Schöpfen aus dem Quell der ewig jungen Natur ihn selber dauernd jung erhalten habe.

Dem im achtzigsten Lebensjahre mit straffer Rüstigkeit und ungetrübter Arbeitsfreude wirkenden Künstler hat Seine Majestät Kaiser Wilhelm II. im Frühjahr 1895 ein einzigartiges Fest bereitet, um den Schilderer des Zeitalters Friedrichs des Großen, den Schöpfer unserer Vorstellungen von dieser Zeit, zu ehren. Schauplatz des Festes war Sanssouci. Alle Geladenen trugen die Kleidung jener Zeit, in so gewissenhafter Durchführung, als ob Menzel jedes Kostüm vorgezeichnet Nur Menzel, vor dem die ihm zugedachte überraschung streng geheim= hätte. gehalten worden war, kam im heutigen Frack. Da trat vor dem Ahnungslosen eine Wache friderizianischer Grenadiere ins Gewehr; Kommandos und Bewegungen waren genau nach den Reglements von damals einstudiert. So leitete das Fest sich ein, dessen Höhepunkt eine Musikaufführung im Konzertsaal des Schlosses war, und das dem Künstler die Gestalten und Vorgänge leibhaftig vor Augen führte, mit denen vor einem halben Jahrhundert seine Einbildungskraft diese Räume bevölkert hatte. Es ist erwähnenswert, daß dieses Fest dem Meister die

erste Gelegenheit gab, den Saal in jener Kerzenbeleuchtung zu sehen, die er damals aus seinem Vorstellungsvermögen heraus so präch=

tig gemalt hatte.

Zu seinem achtzigsten Geburts= tage, der unter allseitiger Teilnahme noch glänzender als der siebzigste gefeiert wurde, empfing Menzel eine Fülle von hohen Ehrungen. Kaiser Wilhelm II. ernannte ihn zum Wirklichen Geheimen Rat mit dem Prädikat "Exzellenz"; außer= dem verehrte er ihm seine von Schott modellierte Bronzebüste, und er bereitete dem Gefeierten eine besondere Herzensfreude dadurch. daß er zu der in den Räumen der Berliner Akademie veranstalteten Festhandlung eine Abteilung fride= rizianischer Riesengrenadiere sandte. Die Stadt Berlin ernannte Menzel zum Ehrenbürger. Die Akademie zu Paris, das Institut de France, ernannte ihn zu ihrem Mitglied; dasselbe tat die königliche Akademie der Künste zu London. Bewunde= rungswürdig war die Rüstiakeit. mit welcher der Gefeierte an diesem Ehrentage vom frühen Morgen bis tief in die Nacht hinein all den mannigfaltigen festlichen Veranstal=



Mbb. 147. Studie (Bleistiftzeichnung) von 1893.



Abb. 148. Studie (Bleistiftzeichnung) von 1892.



Abb. 149. Studienkopf (Bleistiftzeichnung) von 1893.

tungen seine vollste Aufmerksamkeit schenkte.

Gegen Ende des Jahres 1895 schwebte Menzels Leben infolge eines schweren Sturzes über eine Treppe in Gefahr. Aber seine zähe Natur überwand schnell und vollständig die Folgen die= ses Unfalls. Im neunten Jahrzehnt seines Lebens fuhr Menzel fort, mit der Frische eines Jünglings zu arbeiten. Jedes neue Werk, das un= ter seinen Händen entstand, war ein neuer Beweis sei= ner nicht alternden Künstler= schaft.

Nur zum Ausscheiden aus dem Senat der Akademie der Künste zu Berlin sah er sich durch sein hohes Alter im Jahre 1898 bewogen. Er wurde darauf zum Ehrenmitglied dieses Senats ernannt.

In dem nämlichen Jahre gab Kaiser Wilhelm II. seiner Verehrung und Bewunderung für Menzel den höchsten Ausdruck durch eine ohne Vorbild dastehende Auszeichnung. Im Dezember 1898 ernannte der Kaiser ihn zum Ritter des Schwarzen Adlerordens; mit diesser Ernennung war die Ersenberung war die Ersenberung war die Ersenberung

hebung in den Adelstand verbunden. Wenn Tizian, Rubens, Belazquez von ihren Fürsten in ähnlicher Weise geehrt worden sind, so hatte doch keine der diesen Meistern verliehenen Auszeichnungen auch nur annähernd einen so hohen Rang wie der preußische Orden vom Schwarzen Adler. Das Benachrichtigungsschreiben des Kaisers an den Direktor der Hochschule für die bildenden Künste zu Berlin, Anton von Werner, hat den schönen Wortlaut: "Ich habe Seiner Exzellenz dem Professor Or. von Menzel Meinen hohen Orden vom Schwarzen Adler verliehen; es soll diese höchste Ehrung, die einem Künstler je zuteil geworden, ein Zeichen Meiner Dankbarsteit sein für die durch seine Kunst Meinem Hause geleisteten Dienste, sowie ein Sporn werden sir die Jünger der Kunst der Malerei, auch auf den von Menzel so erfolgreich betretenen Bahnen zu folgen und zu streben es ihm gleich zu tun."

 $\boxtimes$ 

Der vielseitigen und doch in so ausgeprägte Eigenart gefaßten Kunst Menzels steht die gesamte Kunstwelt ehrfurchtsvoll gegenüber. Und mitten in dem gärenden Kampf zwischen alten und neuen und werdenden Anschauungen versagt keiner dem Manne seine aufrichtige Bewunderung, der früher als andere das Vorhandensein malerischer Schönheit überall ringsum in der alltäglichen Wirklichkeit entdeckt und mit echter Künstlerschaft verwendet hat. ——

In der ersten Februarwoche 1905 hörte Menzel auf zu arbeiten. In seinem Neujahrsschreiben an den Kaiser hatte er ausgesprochen, daß das Jahr ihm immer zu kurz sei; aber er dachte wohl noch nicht daran, daß die letzte Stunde seiner Tätigkeit so nahe bevorstände. Das Unwohlsein, das den Neunundachtzigjährigen zwang, Stift und Pinsel aus den Händen zu legen, verschlimmerte sich schnell, die Altersschwäche trat in ihr Recht. Am 9. Februar verschied Adolf von Menzel.

Auf Anordnung des Kaisers wurde ihm eine großartige Totenfeier veranstaltet. In der Rotunde des Alten Museums wurde die Leiche aufgebahrt; der Kaiser und die Kaiserin mit allen in Berlin anwesenden Prinzen und die Ritter des Schwarzen Adlerordens nahmen teil an der Trauerseier, die weihevoll

und ergreifend in malerischer Prachtentfaltung sich vollzog.

Alls der Sarg im königlichen Leichenwagen zum Friedhof hinausgefahren wurde, schritt an der Spize des endlos langen Gefolges der Kaiser, um bis zum letzten Wege den Mann zu ehren, den neben so vielen außerordentlichen künsterischen Eigenschaften auch die auszeichnete, daß er der "Ruhmeskünder Friedrichs des Großen und seiner Armee", der größte, in seiner Art einzig große, Meister des Verbildlichens der vaterländischen Geschichte war.



Abb. 150. Bignette aus Augler-Menzels "Geschichte Friedrichs des Großen".

## Verzeichnis der Abbitdungen.

| 511            | 6b                                     | Seite      | 20   | ób.                                      | Geit       |
|----------------|----------------------------------------|------------|------|------------------------------------------|------------|
|                | Adolph Menzel. Nach einer photo:       | :          |      | . Aus den Holzschnittbildern zu den      |            |
|                | graphischen Aufnahme. Titelbild        | •          | 1    | Werken Friedrichs des Großen.            |            |
| 1              | . Initiale aus Menzels "Geschichte     | )          |      | Vignette zu dem die Schwierig=           |            |
|                | Friedrichs des Großen"                 | . 8        |      | keiten der Weiterführung des             |            |
| 2              | . Vignette aus Menzels "Geschichte     |            |      | Kriegs im Winter 1759 auf 1760           |            |
| _              | Friedrichs des Großen"                 | <i>.</i> 1 |      | hohondaludan 11 Canital San Ca           |            |
| 2              | Tagdointadungsfanta Tadamaich          | , 4        |      | behandelnden 11. Kapitel der "Ge=        | 4 .        |
| U              | . Jagdeinladungskarte. Federzeich=     |            | 0.4  | schichte des Siebenjährigen Kriegs"      | 16         |
|                | nung auf Stein                         | 4          | 21   | . Aus den Holzschnittbildern zu den      |            |
| 4              | . Aus dem Heft lithographischer Feder= |            | 1    | Werken Friedrichs des Großen.            |            |
|                | zeichnungen "Künstlers Erden=          |            |      | König Friedrich von Truppe zu            |            |
|                | wallen". "Keim"                        | 5          |      | Truppe eilend                            | 17         |
| 5.             | . Aus dem Heft lithographischer Feder= |            |      | . Aus den Holzschnittbildern zu den      | 14         |
|                | zeichnungen "Künstlers Erden-          |            | 44   | Mankan Triasnish San Conf                |            |
|                |                                        |            |      | Werken Friedrichs des Großen.            |            |
| C              | wallen". "Wirklichkeit"                | 6          |      | Der König am Wachtfeuer im               |            |
| O,             | Ropfleiste zur Sachseschen Kunst=      |            |      | Lager von Bunzelwitz                     | 18         |
|                | zeitung. Zeichnung auf Holz, ge=       |            | , 23 | . Aus den Holzschnittbildern zu den      |            |
| _              | schnitten von Baudouin                 | 7          |      | Werken Friedrichs des Großen.            |            |
| 7.             | Aus den Holzschnittbildern zur "Ge=    |            | À    | Preußische Infanterie eine Ver=          |            |
|                | schichte Friedrichs des Großen".       |            |      | schanzung stürmend                       | 19         |
|                | "Kampf im Engpaß"                      | 7          | 24   | Aus den Holzschnittbildern zu den        | 16         |
| 8              | Aus den Holzschnittbildern zur "Ge=    | •          |      | Morkon Triodnisha Saa One                |            |
| O.             | Schickte This mide Son Construction    |            |      | Werken Friedrichs des Großen.            |            |
|                | schichte Friedrichs des Großen".       | _          | 1    | Schlußstück zur "Geschichte des          |            |
| 0              | Friedrich der Große und Cocceji        | 8          | ~~   | Siebenjährigen Kriegs"                   | 20         |
| 9.             | Aus den Holzschnittbildern zur "Ge-    |            | 25,  | Bleistiftstudie von 1844 zu einer Zeich= |            |
|                | schichte Friedrichs des Großen".       |            |      | nung des Friedrichwerkes                 | 21         |
|                | Friedrich der Große in seinem Ar=      |            | 26.  | Aus den Holzschnittbildern zu den        |            |
|                | beitszimmer im Königl. Schloß zu       |            |      | Werken Friedrichs des Großen.            |            |
|                | Potsdam                                | 9          |      | Roichnung zur Chnistel en meine          |            |
| 10             | Orac San Cartagra Hirting              | 9          |      | Zeichnung zur "Epistel an meine          |            |
| IU.            | Aus den Holzschnittbildern zur "Ge=    |            |      | Schwester von Banreuth. Über             |            |
|                | schichte Friedrichs des Großen".       |            |      | die Anwendung des Vermögens"             | 22         |
|                | Tafelrunde Friedrichs des Großen       |            | 27.  | Aus den Holzschnittbildern zu den        |            |
|                | zu Sanssouci                           | 10         |      | Werken Friedrichs des Großen.            |            |
| 11.            | Aus den Holzschnittbildern zur "Ge=    |            |      | Zeichnung zur "Epistel an de la          |            |
|                | schichte Friedrichs des Großen".       |            |      | Motte Fouqué", einen Vergleich           |            |
|                |                                        |            |      | zwischen der französischen Kunst         |            |
|                | Hauptmann von Möllendorf bei           |            | 1    | Sor Roit und derienisch der mis          |            |
| _              | Leuthen                                | 11         |      | der Zeit und derjenigen des grie=        | 00         |
| 2.             | Aus den Holzschnittbildern zur "Ge-    |            | 00   | dischen Altertums enthaltend .           | 22         |
|                | schichte Friedrichs des Großen".       |            | 28.  | Aus den Holzschnittbildern zu den        |            |
|                | Die Gefangennahme des Generals         |            |      | Werken Friedrichs des Großen.            |            |
|                | Fouqué durch österreichische Dra=      |            |      | Zeichnung zu der "Ode an meinen          |            |
|                | goner bei Landshut                     | 11         |      | Bruder Heinrich"                         | 23         |
| Ω              | Was San Garatanitating                 | 11         | 29.  | Aus den Holzschnittbildern zu den        |            |
| Ů.             | Aus den Holzschnittbildern zur "Ge=    |            |      | Werken Friedrichs des Großen.            |            |
|                | schichte Friedrichs des Großen".       |            |      | Die Marquise von Pompadour.              | 24         |
|                | Friedrich der Große bei der Be=        |            | 20   | Aus den Holzschnittbildern zu den        | <b>4</b> ± |
|                | lagerung von Schweidniß                | 12         | 00.  |                                          |            |
| 4.             | Aus den Holzschnittbildern zur "Ge=    |            |      | Werken Friedrichs des Großen.            |            |
|                | schichte Friedrichs des Großen".       |            |      | Der Philosoph Jean Jacques               |            |
|                | Gefechtserwartung                      | 12         | 0.4  | Rousseau, "der Feind der Könige"         | 25         |
| 5              | Aus den Holzschnittbildern zur "Ge-    | 12         | 31.  | Aus den Holzschnittbildern zu den        |            |
| U <sub>0</sub> | ans ben spoisimilitouvern zur "Ge-     |            |      | Werken Friedrichs des Großen.            |            |
|                | schichte Friedrichs des Großen".       | 1          |      | Hertules und Jolaus im Kampf             |            |
|                | Der alte Fritz, von den Generalen      |            |      | gegen die lernäische Hydra               | 26         |
|                | Pfuhl und Rohdich begleitet, auf       |            | 39   | Aus den Holzschnittbildern zu den        | 40         |
|                | der Terrasse vor der Bildergalerie     |            | 02.  | Markon Triodricha das Constan its        |            |
|                | von Sanssouci                          | 13         |      | Werken Friedrichs des Großen. As=        |            |
| 6.             | Aus den Holzschnittbildern zur "Ge-    | 10         |      | fulap versucht vergebens, der Parze      |            |
| 0.0            | Schichte Triedriche Soc Constant       |            | 00   | Atropos die Schere zu entwinden          | 27         |
|                | schichte Friedrichs des Großen".       | 40         | 33.  | Aus den Holzschnittbildern zu den        |            |
| 7              | Der alte Fritz im Manöver              | 13         |      | Werken Friedrichs des Großen.            |            |
|                | Heimkehrende Husarenpatrouille. Ge-    |            |      | Gruppe von Offizieren, denen             |            |
|                | tuschte Federzeichnung                 | 14         |      | durch ihren Kommandeur ein von           |            |
| 3. :           | Aus den Holzschnittbildern zu den      |            |      | hoher Stelle ausgegangener Tadel         |            |
|                | Werken Friedrichs des Großen.          |            |      |                                          | 27         |
|                | Begräbnis auf dem Schlachtfelde        | 15         | 24   | Mus Son Golsichnitthilson an San         | 41         |
| ). 9           | Aus den Holzschnittbildern zu den      | 10         | 01.  | Aus den Holzschnittbildern zu den        |            |
|                | Merten Friedriche See Constant         |            |      | Werken Friedrichs des Großen.            |            |
|                | Werken Friedrichs des Großen.          | 10         |      | Friedrich der Große übergibt sei=        |            |
|                | Husarenvedette                         | 16         |      | nen Generalen seine Schrift "Die         |            |
|                |                                        |            |      |                                          |            |

| abb | . Seite                                                                     |     |                                                                     | Seite  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------|--------|
|     | Generalprincipia des Krieges, an-                                           | 54. | Im Kaffeegarten. Aquarell= und Deck=                                |        |
|     | gewendet auf die Taktik und die                                             |     | farbengemälde (aus dem sogenann=                                    |        |
| 25  | Dissiplin der preußischen Truppen" 28                                       |     | ten Kinder=Album). National=                                        | 49     |
| 55. | Aus den Holzschnittbildern zu den<br>Werken Friedrichs des Großen.          | 55  | galerie, Berlin                                                     | 40     |
|     | Soldaten am Brunnen 29                                                      | 00. | Kinder=Album). Wasserfarben=                                        |        |
| 36  | Aus den Holzschnittbildern zu den                                           |     | malerei                                                             | 49     |
| 90. | Werken Friedrichs des Großen.                                               | 56. | Badende Knaben an der Saale bei                                     |        |
|     | Junge Offiziere beim Studium                                                |     | Kösen. Deckfarbenbild. Privat=                                      |        |
|     | friegswissenschaftlicher Werke 30                                           |     | besitz, Dresden                                                     | 50     |
| 37. | Einzug der Herzogin Sophia von                                              | 57. | Die Krönung König Wilhelms zu                                       |        |
|     | Brabant und ihres Söhnchens                                                 |     | Königsberg am 18. Oftober 1861.                                     |        |
|     | Heinrich, des ersten Landgrafen                                             |     | Ölgemälde. Königl. Schloß, Berlin.                                  | E4     |
|     | von Hessen, in Marburg. Mit Kohle                                           | E0  | (Mit Erflärungstafel)                                               | 51     |
| 90  | und Kreide gezeichneter Karton 31                                           | 50  | Bei der Lampe. Farbenstizze                                         | 52     |
| 38. | Saal im Alten Museum während der                                            | 59. | "Blindekuh". Deckfarbenmalerei,<br>1867. In der Sammlung Lanna.     |        |
|     | Magazinierung der Gipsabgüsse beim Bau des Neuen Museums.                   |     | Farbiges Einschaltbild zw. 5                                        | 2/53   |
|     | Rreidezeichnung 32                                                          | 60  | Sonntag im Tuileriengarten zu Pa-                                   | 2,00   |
| 29  | Die Tafelrunde Friedrichs des Großen                                        | 00. | ris. Privatbesitz, Berlin                                           | 53     |
| 00. | in Sanssouci. Ölgemälde. In der                                             | 61. | Auf dem Lande. Bleistiftzeichnung                                   | 54     |
|     | Nationalgalerie zu Berlin. Far=                                             |     | Predigt im Freien (bei Kösen). DI-                                  |        |
|     | biges Einschaltbild zw. 32/33                                               |     | gemälde. Privatbesitz, Berlin .                                     | 55     |
| 40. | Glückwunschadresse des Magistrats                                           | 63. | Fasanenfütterung. Aquarell= und                                     |        |
|     | von Berlin an den Kronprinzen                                               |     | Deckfarbengemälde (aus dem so=                                      |        |
|     | Friedrich Wilhelm zu dessen Groß-                                           |     | genannten Kinder=Album). Na=                                        | = 0    |
|     | jährigkeit. Wasserfarbenmalerei 33                                          |     | tionalgalerie, Berlin                                               | 56     |
| 41. | Aus den Holzschnittbildern zu Lange,                                        | 64. | Ziege und Holzpferdchen. Aquarell-                                  |        |
|     | "Heerschau der Goldaten Fried-                                              |     | und Deckfarbenmalerei (aus dem                                      |        |
| 40  | richs des Großen"34                                                         | -   | sogenannten Kinder= Album). Na=                                     |        |
| 42. | Friedrich der Große. Holzzeichnung                                          |     | tionalgalerie, Berlin. Farbiges                                     | C   57 |
|     | aus dem Bilderwerk "Aus König<br>Friedrichs Zeit"                           | 05  | Einschaltbild 3w. 5                                                 | 0/3/   |
| 12  | Friedrichs Zeit"                                                            | 69. | Wochentag in Paris. Ölgemälde.                                      | 57     |
| 40. | Bilderwerf "Aus König Friedrichs                                            | 00  | Privatbesitz, London                                                | 57     |
|     | 3eit"                                                                       | 66. | In Potsdam. Aus dem bei Gustav                                      |        |
| 44. | Der zwölfjährige Jesus im Tempel.                                           |     | Weise in Stuttgart erschienenen<br>Bilderbogen: "König Friedrich    |        |
|     | Lithographie, mit Pinsel und                                                |     | der Große". Holdschnitt nach Tusch=                                 |        |
|     | Schabeisen ausgeführt 37                                                    |     | zeichnung                                                           | 58     |
| 45. | Konzert Friedrichs des Großen in                                            | 67  | Am Feinde. Aus dem bei Gustav                                       |        |
|     | Sanssouci. Olgemälde. In der                                                |     | Weise in Stuttgart erschienenen                                     |        |
| 40  | Nationalgalerie zu Berlin 39                                                |     | Bilderbogen: "König Friedrich der                                   |        |
| 46. | Mummenschanz unter Kurfürst Jo-                                             |     | Große". Holzschnitt nach Tusch=                                     |        |
|     | hann Georg von Brandenburg.                                                 |     | und Federzeichnung                                                  | 59     |
|     | Aus den Aquarellbildern des Fest=<br>albums für die Kaiserin von Ruß=       | 68. | Im Jardin des Plantes. Deckfarben=                                  |        |
|     | land. Im Museum des Gotischen                                               |     | gemälde. Privatbesitz, Hamburg                                      | 60     |
|     | Hauses zu Zarskoje = Selo 40                                                | 69. | Aus dem bei Gustav Weise in Stutt-                                  |        |
| 47. | Friedrich der Große auf Reisen. DI-                                         |     | gart erschienenen Bilderbogen:                                      |        |
|     | gemälde. Galerie Ravené, Berlin 41                                          |     | "Aus der Sommerfrische." Schnitt                                    | 61     |
| 48. | Gardegrenadier. Federzeichnung aus                                          | 70  | nach Tuschzeichnung auf Holz.                                       |        |
|     | dem Armeewerf 43                                                            | 10. | Aus dem bei Gust. Weise in Stuttgart erschienenen Bilderbogen: "Aus |        |
| 49. | Trompeter der Gardefürassiere. Fe-                                          |     | der Sommerfrische." Holzzeichnung                                   |        |
| ~ ~ | derzeichnung aus dem Armeewerk 44                                           | 71. | Pariser Boulevardszene. Federzeich=                                 |        |
| 50. | Friedrich und die Seinen bei Hoch-                                          |     | nung. Privatbesitz, Middelburg                                      | 63     |
|     | firch. Ölgemälde. Im Besitz Seiner<br>Majestät des Deutschen Kaisers. 45    | 72. | Bleistiftstudie zur "Tanzpause"                                     | 64     |
| 51  | Majestät des Deutschen Kaisers. 45<br>Hofball in Rheinsberg 1739. Uquarell= | 73. | Tanzpause. Ölgemälde. Privatbesitz,                                 |        |
| 91. | und Deckfarbengemälde. Privat=                                              |     | Dresden                                                             | 65     |
|     | besitz, Berlin 46                                                           | 74. | Erinnerung an den Luxembourg=                                       |        |
| 52  | Hirschgehege im Zoologischen Garten.                                        |     | garten in Paris. Olgemälde.                                         | 00     |
|     | Aquarell= und Deckfarbengemälde                                             |     | Privatbesitz, Paris                                                 | 66     |
|     | (aus dem sogenannten Kinder=                                                |     | Abreise des Königs Wilhelm zur Ar-                                  |        |
|     | Album). Nationalgalerie, Berlin 47                                          |     | mee 1870. Slgemälde. National=                                      |        |
| 53. | Tiger. Aquarell = und Deckfarben=                                           |     | galerie, Berlin                                                     | 67     |
|     | gemälde (aus dem sogenannten                                                | 76. | Ehrenbürgerbrief der Stadt Berlin                                   |        |
|     | Kinder=Album). Nationalgalerie,                                             |     | für Fürst Bismarck. Wasser=                                         |        |
|     | Berlin 48                                                                   |     | farbenmalerei                                                       | 00     |

| 140  |                                                     | 833   | 83   | **********                                                                    | <b>₹</b> |
|------|-----------------------------------------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|
| abe  | ),                                                  | Seite | albb |                                                                               | ~ .:     |
| 77   | . Ehrenbürgerbrief der Stadt Berlin                 | Certe | 109  | Studie (Bleistiftzeichnung) aus                                               | Seite    |
|      | für den Grafen Moltke. Wasser=                      |       | 100  | Verona zu dem Bilde "Die Piazza                                               |          |
|      | farbenmalerei                                       | 69    |      | d'Erbe in Verona"                                                             | 100      |
| 78   | . Bergwand im Hochgebirge. Bleistift=               | 00    |      | Blücher. Federzeichnung, in Holz                                              | 100      |
|      | studie                                              | 70    | 110. | geschnitten für Stillfried und                                                |          |
| 79   | studie<br>. Eisenwalzwerk. Slgemälde. Natio=        | 10    |      | Kugler, "Die Hohenzollern und                                                 |          |
|      | nalgalerie, Berlin                                  | 71    |      | das deutsche Vaterland"                                                       | 101      |
| 80   | . Der Spaziergänger. Deckfarbenbild.                | 4 1   | 111  | Rom Boffigothaf Massan                                                        | 101      |
|      | Privatbesit, Paris                                  | 72    | 111  | Vom Geflügelhof. Wasser= und                                                  |          |
| 81   | Kirche zu Ettal. Deckfarbenbild.                    | 14    |      | Deckfarbenbild. Nationalgalerie,                                              | 400      |
| OI   | Privatbesit, Paris                                  | 79    | 110  | Berlin.                                                                       | 102      |
| 89   | Auf dem Bau. Deckfarbengemälde.                     | 75    | 112. | Versüßte Anechtschaft. Wasser= und                                            |          |
| 02,  | Frivatbesitz, Berlin                                | 74    |      | Deckfarbengemälde. National=                                                  |          |
| 83   | Richard Wagner in der Probe zu                      | 74    | 110  | Deckfarbengemälde. Nationals galerie, Berlin. Italienische Studie (Bleistift) | 103      |
| 00,  | Ronrouth Rivistiftaciónum                           | 75    |      | Controlled Controlled Controlled                                              | 104      |
| 9/   | Bayreuth. Bleistiftzeichnung                        | 75    | 114. | Roter Arara und zwei Kakadus.                                                 |          |
| 04.  | "Wer stedt da oben?" Deckfarben-                    | F 0   |      | Roter Arara und zwei Kakadus.<br>Nationalgalerie, Berlin. Far=                |          |
| 05   | gemälde. Privatbesitz, Berlin .                     | 76    |      | biges Einschaltbild zw. 104                                                   | 1/105    |
| 00.  | Siesta. Federzeichnung. Privat-                     |       | 110. | Italienische Studie (Bleistift).                                              | 105      |
| 0.0  | besitz, Berlin.                                     | 77    | 116. | Italienische Studie (Bleistift)                                               | 106      |
| 86.  | Studie (Bleistift) zu einer Zeichnung               |       | 117. | Aus Kissingen. Deckfarbengemälde.                                             |          |
| 0.5  | zum "Zerbrochenen Krug"                             | 78    |      | Privatbesitz, Berlin                                                          | 107      |
| 87.  | Studien (Bleistift) zu einer Zeich=                 |       | 118. | In der Klosterruine Aura bei Kis=                                             |          |
| 0.0  | nung zum "Zerbrochenen Krug"                        | 79    |      | singen. Wasser= und Deckfarben=                                               |          |
| 88.  | Aus den Zeichnungen zu Heinrich                     |       |      | malerei. Privatbesitz, Berlin .                                               | 108      |
|      | von Rleists Lustipiel "Der zer=                     |       | 119. | Kamelführer. Deckfarbenbild. Pri=                                             | 100      |
|      | brochene Krug". Schlußstück zum                     |       |      | vatbesitz, Halle a. d. Saale                                                  | 109      |
|      | 5. Auftritt                                         | 80    | 120. | Bleistiftstudie aus Berchtesgaden                                             | 110      |
| 89.  | Aus den Zeichnungen zu Heinrich von                 |       |      | Italienische Studie (Bleistift)                                               | 111      |
|      | Kleists Lustspiel "Der zerbrochene                  |       | 122. | Italienische Studie (Bleistift)                                               | 112      |
|      | Krug". "Fort, tut mir den Gefallen,                 |       | 123  | Piazza d'Erbe zu Verona. Öl=                                                  | 112      |
|      | holt ihn wieder!" Schluß des vor=                   |       | 120. | gemälde. Farb. Einschaltb. zw. 112                                            | 1112     |
|      | letzten Auftritts                                   | 81    | 194  | Causerie. Deckfarbengemälde. Pri=                                             | 1110     |
| 90.  | Aus den Zeichnungen zu Heinrich                     |       | 1-1. | vatbesitz, Köln                                                               | 119      |
|      | von Kleists Lustspiel "Der zer=                     |       | 125  | Kontribution. Deckfarbengemälde.                                              | 113      |
|      | brochene Krua". Schlußstück zum                     |       |      | Kgl. Neue Pinakothek, München                                                 | 111      |
|      | 8. Auftritt                                         | 82    | 126  | Mtaraus Similara Doctorhan                                                    | 114      |
| 91.  |                                                     |       | 120. | Altarausschmückung. Deckfarben-<br>gemälde. Privatbesitz, Berlin.             | -146     |
|      | Tuschzeichnung . Bleististstusie zum "Ballsouper" . | 83    | 197  | Studie (Bleistift) aus Interlaken                                             | 115      |
| 92.  | Bleistiftstudie zum "Bollsonner"                    | 84    | 198  | Studionfont (Plaistiff air                                                    | 116      |
| 93.  | Bleistiftstudie zum "Cercle"                        | 85    | 190  | Studienkopf (Bleistiftzeichnung) .                                            | 117      |
| 94.  | Bleistiftstudie zur Hand Kaiser Wil-                | 00    | 120. | Studie (Bleistift)                                                            | 118      |
|      | helms I. im "Cercle"                                | 86    | 121  | Studienkopf (Bleistift)                                                       | 119      |
| 95.  | Cercle. Eine Hofballerinnerung.                     | 00    | 101. | Vom Markt in Berona. Tusch-                                                   | 400      |
| 00.  | Ölgemälde. Privatbesit, Worms                       | 07    | 120  | zeichnung. Privatbesitz, Neunork                                              | 120      |
| 96   | Studie (Bleistiftzeichnung)                         | 88    | 192. | Studienblatt (Bleistiftzeichnungen)                                           | 121      |
| 97   | Rollingan Stoom 3180 Million 18 - 814               | 00    | 190. | Modellstudie (Bleistift)                                                      | 122      |
| UI.  | Ballsouper. Digemälde. Privatbesit,                 | 100   | 194. | Ballepisode. Sigemälde. Privat-                                               | 400      |
| 00   | Berlin. Farb. Einschaltbild zw. 88                  | 89    | 125  | besit, Berlin                                                                 | 123      |
| 00.  | Bleistiftstudie zum "Ballsouper".                   | 89    | 100. | Modellstudie (Bleistift) zur "Ball-                                           | 404      |
| 99.  | Modellstudie (Bleistift) zum "Ball=                 |       | 190  | episode"<br>Italienischer Studienkopf (Bleistift)                             | 124      |
| 400  | souper"                                             | 90    | 190. | Statient ager Studientopf (Bleistift)                                         | 125      |
| 100. | Modellstudien (Bleistift) zum "Ball-                |       | 107. | Studien (Bleistist)                                                           | 125      |
|      | puper".                                             | 91    | 100. | Studienblatt (Bleistift)                                                      | 126      |
| 101. | Bleistiftstudie zum "Ballsouver"                    | 92    | 159. | Studie (Bleistiftzeichnung) zu der                                            |          |
| 102. | 20101111111111111111111111111111111111              | 93    | 4.40 | Radierung "Italienisch lernen".                                               | 127      |
| 103. | "Noch eins!" Tuschzeichnung. Pri=                   |       | 140. | Studie (Bleistiftzeichnung) zu der                                            |          |
|      | vatbesitz, Berlin                                   | 94    |      | Radierung "Italienisch lernen"                                                | 128      |
| 104. | Dorfschmiede mit Wasserhammer in                    | 01    | 141. | Italienisch lernen. Radieruna                                                 | 128      |
|      | Hof = Gastein. Deckfarbengemälde                    |       | 142. | Studien (Bleistift)                                                           | 129      |
|      | Nationalgalerie, Berlin                             | 05    | 145. | Studie (Bleittiff)                                                            | 129      |
| 105  | Schleiferei in einen Oustruit                       | 95    | 144. | Studie (Bleistiftzeichnung).                                                  | 130      |
| .00. | Schleiferei in einer Dorfschmiede.                  |       | 140. | Studientopt. Bleistiffzeichnung                                               | 131      |
| 06   | Digemälde. Privatbesitz, London                     | 96    | 146. | Italienischer Studienkopf (Blei=                                              |          |
|      | Hegend) Slamila (Gafteiner                          | -     |      | stiftzeichnung)                                                               | 133      |
| 07   | Gegend). Sigemälde                                  | 97    | 147. | Studie (Bleistiftzeichnung)                                                   | 134      |
| 00.  | Studien. Bleistift                                  | 98    | 148. | Studie (Bleistiftzeichnung)                                                   | 135      |
| .00. | Am Spinett. Wasser= und Deck=                       |       | 149. | Studienkopf (Bleistiftzeichnung)                                              | 136      |
|      | farbengemälde. Im Besit Ihrer                       |       | 150. | Vignette aus Augler=Menzels "Ge=                                              |          |
|      | Majestät der Kaiserin                               | 99    |      |                                                                               | 137      |



